

28.20/0882





## vergleichenden Physiologie

bes

## Blutes.

### Unterfuchungen

ů b e r

Blutkörnchen, Blutbildung und Blutbahn, nebst Bemerkungen über Blutbewegung, Ernährung und Absonderung, mit besonderer Rücksicht auf C. F. Burdach's Physiologie Bd. IV. mit Beiträgen von Johannes Müller

von

Rubolph Wagner

professor der Medizin in Erlangen

Mit einer Kupfertafet.

Leipzig, Berlag von Leopold Boß. 1833. of shriden ben Hippinstoyic

8 4 4 11 1 80

er ve e er fi is in in g er in

Bluffbenden, Wludbilderg und Plutband, genagen Blutbandenbergeng, web it en anderen der Statt beschangen Ernebergen Ernebergen beschangen der Genagen beschaften der Genagen beschaften der Genagen beschaften Statten. IV. wir Westlichgen win Romannes Muster-



SEST

#### Den herren

# Professor Dr. Fleischmann in Erlangen,

Dr. von Weidenbach in Augsburg,

Professor Dr. Wußer in Bonn,

in bankbarer Berehrung zugeeignet.

assird, asa

## Professor Dr. Eleischmann

Dr. von Weldenbach

Professor, Dr. Winger in Bonn,

indiscing neurolistic insulant al

### Vorwort.

Die folgenden Blatter verdanken zunächst ihre Ent= stehung dem vierten Bande von Burdach's Physiologie. Ich hatte zu verschiedenen Zeiten mehr gelegentlich als absichtlich mich mit mikroskopischen Beobachtungen bes Bluts beschäftigt, und ein Aufenthalt von mehrern Wochen in Triest während der Monate Mai und Juni hatte mir in diesem Sahre die erwunschte Gelegenheit gegeben, die Blutkornchen verschiedener Seethiere zu un= tersuchen. Die intereffanten Versuche von Johannes Muller luden zur Wiederholung ein und Burdachs gediegene Darstellung in seinem fur alle Zeiten, wie Haller's Physiologie, bewundernswerthen Werke regten Manches an, so daß ich die Lust bekam, meine Beobachtungen in einer Beurtheilung des letten Bandes von Burdach's Physiologie mitzutheilen, bis ich einsah, daß das Material zu groß war. Ich hoffe, daß man das hier Gegebene einer Mittheilung in dieser Form nicht unwerth finden wird; ich glaube manches Neue gesehen zu haben, das einer kritischen Prufung entgegen= sieht, vor welcher es doch theilweise bestehen wird. Daß

Andere später genauer sehen und Unrichtigkeiten auffinden werden, bezweisle ich nicht; in einer Wissenschaft, wie die Physiologie, wird Jeder Gelegenheit genug gehabt haben, weder seine Beobachtungen, noch seine Ansichten für unfehlbar zu halten.

Übrigens wünsche ich, daß die vorliegende Schrift nicht ungünstig und nachsichtsvoll möge aufgenommen werden. Es ist eine Vorarbeit zu meinem Lehrbuche der vergleichenden Anatomie, das einem baldigen Erscheinen entgegensieht. Schließlich bleibt es mir nur übrig, meinen Dank gegen unsere Regierung auszusprechen, welche mich früher schon und neuerlich wieder in meinen Stubien durch freigebige Unterstützungen förderte.

ecolom bie Blattoragen verklichebener Gertriege ein

Erlangen, ben 7. Dec. 1832.

Der Verfasser.

## Inhalt.

| Uber Form und Große der Blutkörnchen bei verschiedenen                                                                             | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                    |       |
| Thieren                                                                                                                            | . 1   |
| 1) Blutkörnchen beim Menschen                                                                                                      | . 3   |
| 2) Blutkörnchen der Saugethiere                                                                                                    | . 4   |
| 3) Blutkörnchen der Bögel                                                                                                          | . 6   |
| 2) Blutkörnchen beim Menschen                                                                                                      | . 7   |
| 5) Blutkörnchen der Fische                                                                                                         | . 11  |
| 5) Blutkörnchen der Fische                                                                                                         | . 18  |
| 7) Blutkörnchen der Mollusken                                                                                                      | . 18  |
| 7) Blutkörnchen der Mollusken                                                                                                      | . 21  |
| 9) Blutkörnchen der Cirrhipeden                                                                                                    | . 23  |
| 10) Blutkörnchen der Unneliden                                                                                                     | . 23  |
| 11) Blutkörnchen der Insekten und Arachniden.                                                                                      | . 26  |
| 12) Blutkörnchen der Strahlthiere und Zoophyten.                                                                                   |       |
| Tabellarische übersicht über Form und Große der Blut-                                                                              |       |
| fornchen beim Menschen und bei verschiedenen Thieren.                                                                              | . 31  |
| über die Kerne der Blutkugelchen und die fogenannten                                                                               |       |
| Lymphkügelchen im Blute                                                                                                            | . 35  |
| Bildung der Blutkörnchen                                                                                                           | . 37  |
| Blutfarbung bei verschiedenen Thieren                                                                                              | . 39  |
| Bestandtheile des Bluts                                                                                                            | . 40  |
| Bildung der Blutkörnchen.  Blutfärbung bei verschiedenen Thieren.  Bestandtheile des Bluts.  Die Blutbahn bei den niedern Thieren. | . 46  |
| 1) Polypen                                                                                                                         | . 47  |
| 2) Medusen                                                                                                                         | . 47  |
| 3) Echinodermen                                                                                                                    | . 47  |
| 3) Echinodermen                                                                                                                    | . 48  |
| 5) Unneliden. 6) Krustenthiere. 7) Urachniden. 8) Insekten.                                                                        | . 51  |
| 6) Krustenthiere                                                                                                                   | . 57  |
| 7) Urachniden.                                                                                                                     | . 58  |
| 8) Insekten.                                                                                                                       | . 59  |
| 9) Cirrhipeden                                                                                                                     | . 61  |
| 10) Mollusken                                                                                                                      | . 65  |
| über Blutbewegung                                                                                                                  | . 66  |
| über Ernährung und Absonderung.                                                                                                    | . 71  |
|                                                                                                                                    |       |

## Zur Erläuterung der Kupfertafel.

Der Beisat auf der Tasel selbst macht eine weitläuftige Erklärung überstüsssig; der Text muß ohnedem damit verglichen werden. Die meisten Blutkörnchen sind sowol von der platten Seite als vom Rande dargestellt. In der sechsten Figur ist ein Körnchen rund, wie die ovalen Blutscheibchen gewöhnlich mit Wasser werden. Die menschlichen Blutkörperchen sind zuletzt nach neuen Vergleichungen mit der Natur gezeichnet, ich halte sie nun bestimmt für bikonkav; denn im Mikroskope erscheint ein halbringsörmiger Schatten immer auf denselbigen an der dem Schlagschatten und dem Lichte entzgegengesetzen Seite, gerade umgekehrt wie bei dem konveren Nabel der elliptischen Blutkörnchen. Macht man Modelle von Wachs oder sonst etwas, so kann man sich leicht davon überzeugen. Alle sind gleichmäßig vierhundertmal im Durchmesser vergrößert dargestellt.

### über Form und Größe der Blutkörnchen bei verschiedenen Thieren.

#### Be obachtungsmethode.

Hile folgende Beobachtungen wurden mit einem und demfelben Mikro= ffope, das ich mit achromatischen, zusammenschraubbaren Dbjectiv= linsen aus dem Ubschneider und Fraunhofer'schen Institut in Munchen versehen hatte, angestellt; die Blutkornchen murden bei verschiedenen Bergrößerungen, namlich bei 150maliger, 265maliger und 400maliger (im Durchmeffer) betrachtet. Ich brachte bas Blut theils unverdunnt, theils verdunnt auf den Glasschieber und bedeckte den Tropfen mit einer fleinen, dunnen Glasplatte. Bei dem Blute der Wirbelthiere muß man gewöhnlich verdunnen, weil die Menge der Blutkornchen zu groß ist, und man sonst dieselben einzeln nicht genau betrachten kann; bei ben wirbellofen Thieren, mit Ausnahme einiger Unneliden, ist bies nicht nothwendig, da bei der Menge Serum und der geringeren Bahl der Blutkornchen eine allzugedrängte Unhäufung der letteren nicht zu befürchten ist. Berdunnung darf übrigens nicht mit blogem Waffer geschehen, wenn man die ursprungliche Form der Blutkornchen erkennen und richtig beschreiben will. Die Blutkornchen saugen das Wasser schnell ein, schwellen an, der Karbestoff lost sich bald in demselben auf und die ovalen Kornchen der Umphibien und Kische nehmen mehr ober weniger schnell eine runde Gestalt an, welche manche Beobach= ter verleitete, dieselbe fur die primitive zu halten. Um besten habe ich zur Verdunnung das Gimeiß der Suhnereier gefunden; hierin erhalten die Blutkornchen ihre Form vollkommen und konnen lange Wagner. 3. vergl. Physiol. b. Bluts.

betrachtet werden; es ist so gut als das Serum. Sonst kann man sich auch der Austösungen von Kochsalz, von Salmiak in Wasser bedienen, oder, wie Sohannes Müller angab, des Zuckerwassers, was ich jedoch für weniger gut halte. Selbst im Salzwasser werden besonders die ovalen Blutkörner leicht etwas verändert, bekommen Kerben am Rande 2c., Erscheinungen, die sich jedoch leicht nach einiger übung abstrahiren lassen. Meerwasser kann als natürliche Salzauslösung betrachtet werden und verändert ebenfalls die Blutkörnchen wenig. Bloßes Wasser kann aber für manche Versuche, z. B. zur Darstellung der Kerne, sehr gut angewendet werden und ist unersetzlich.

Nie beobachtete ich bei Sonnenlicht und ich schließe mich überhaupt an die Meinung derjenigen an, welche alle Beobachtung bei Sonnenlicht mit dem Mikroskop für verwerflich halten. Kerzenlicht habe ich ebenfalls nicht angewendet. Sonst suchte ich aber, was durchaus nothwendig ist, durch verschiedenes Licht mit dem Planspiegel mich möglichst genau von der Form und dem Bau der Blutkörnchen zu unterrichten und mich so viel als möglich vor Täuschungen zu bewahren.

Die Messungen geschahen mittelft eines ausnehmend genau und gleichmäßig getheilten Glasmikrometers aus dem Uhschneider und Fraunhoser'schen Institute in München, der  $\frac{1}{100}$  pariser Linie direct angibt. Obwol die Blutkügelchen meist weit kleiner sind, so läßt sich ihre Größe doch bei einiger Übung und Sorgsalt möglichst genau schäßen, und ich getraue mir mittelst des erwähnten Maßstads die Größe kleiner Gegenstände die auf  $\frac{1}{1000}$  Linie ziemlich bestimmt anzugeden; außerdem sind die Blutkörnchen, wie fast alle Theilchen organischer Körper, nicht nur nicht vollkommen gleich groß, sondern differiren auch nicht unbeträchtlich von einander. Dies macht auch begangene kleine Fehler in der Schäzung weniger schäblich, die freilich bei genauen Schrauben-Mikrometern vollständig vermieden werden können 1).

<sup>1)</sup> Mikrostope mit Schrauben-Mikrometern, wie sie in Munchen verfertigt werden, geben den Durchmesser der Gegenstände bis auf 0,00 001
Boll genau an. Sie sind freilich den Glas-Mikrometern weit vorzuziehen

#### 1) Blutkornchen beim Menschen.

Ich habe bie Blutkornchen von mir und anbern mannlichen und weiblichen Individuen oft gemeffen und immer gleiche Resultate erhalten. Sie sind rund, aber nicht von durchaus gleicher Große, wie die meisten Beobachter sie angeben, obwol ihnen eine Durch= schnittsgröße zukommt; die meisten waren 1 250 Linie groß, andere etwas größer, nahe an 1 200 Linie, viele aber kleiner bis auf 1 400 Linie; darunter fand ich fie kaum. Alls Durchschnittsgroße kann man also sicher 1/4000 Boll annehmen. Aus der bestehenden Größen= verschiedenheit laffen sich auch, wie Burdach richtig angibt, zum Theil die verschiedenen Meffungen erklaren, wenn schon häufig Unvollkommenheit der Meginstrumente oder Ungenauigkeit der Beobachter an den verschiedenen Resultaten schuld sein mogen; dahin gehoren folche Differenzen, wie die von Some, ber die Große der menschlichen Blutkornchen zu 1141 Linie, und die von Young, der fie zu 1 505 Linie angibt. Meine Meffungen stimmen am meisten mit benen von Johannes Muller und E. S. Weber überein. Man kann also wol annehmen, daß 150,000 Blutkornchen auf die Quadratlinie geben.

und konnen nicht, wie Chrenberg meint, durch diese ersest werden. Sie sind aber so kostbar (ein solches Mikroskop kostet 572 Gulben, ein Glasmikrometer von ber oben angegebenen Beschaffenheit nur 7 Gulben) und dabei so kolossal und schwierig auf Reisen mitzuführen, daß sie nicht viel angewendet werden. Sehr vortheilhaft scheint mir die Methode von Weber in Leipzig, der seine Glasmikrometer in die Rohre des Mikrostops selbst einbringt; doch ift hierbei die Rechnung, namentlich bei verschiedenen Dkularen, sehr schwierig und man wird sich nicht leicht vor Fehlern huten konnen. Dem Schaben, ber nach Weber's Meinung baraus hervorgeht, das über das auf gewöhnliche Weise angewendete Glasmikrometer die Theilchen leicht in Tropfenhohe schweben, wird burch die Bedeckung des Tropfens mit einem Glas - ober Glimmerblattchen vorgebeugt. Sind die Theilungen fo fein, wie bei Ehrenberg's englischem Mitrometer, bas 10000 Boll birect angibt, so werden wol die theuern Schraubenmikrometer fast ersest und man hat noch den Vortheil, bewegliche Gegenstände, wie Infusorien, besser zu messen. Sollte man nicht bie Schüppchen mancher Schmetterlinge, die durch zarte Langelinien in Felber getheilt sind, als Mikrometer anwenden konnen?

Db die menschlichen Blutkornchen auf beiden Klachen platt oder konver, oder gar konkav sind, oder konver-konkav, wie wohl behauptet worden ift, lagt sich schwer ausmitteln und ift der Ge= genftand bes Streites unter den Gelehrten, den ich nicht zu schlich= ten vermag. Fruher glaubte ich, fie seien auf beiden Flachen flach gewolbt; indeß habe ich fpater bei aufmerkfamer Beobachtung ge= funden, wenn sie auf dem Rande standen, daß man kaum eine mittlere Wolbung annehmen kann; ber Rand sieht sich gang, wie ber einer bicken Munze an. Young fagt, daß fie in ber Mitte wie ausgehöhlt scheinen und auch noch Johannes Muller gibt an, daß die Blutkornchen des Menschen und der Saugethiere bei einem vortrefflichen Instrumente immer so aussehen, als wenn sie vom Rande gegen die Mitte gang feicht ausgehöhlt waren. So aussehend fand ich sie besonders mit Salzwafferverbunnung. Schmidt beschreibt sie als zusammengebruckte Rugeln, von zwei Seiten ziemlich flach, mit einem wulftig erhabenen Rande 1). — Soh. Muller fagt, sie seien viermal fo bunn als breit, mas als ohngefahre Ungabe richtig sein mag und man kann ihren Durch= messer demnach zu 1200 bis 1600 Linie annehmen. Mit blogem Wasser behandelt schwellen sie zum Theil auf und zeigen starkere Großenunterschiede.

#### 2) Blutkornchen von Saugethieren.

Die Blutkörnchen der Säugethiere sind rund, wie die des Menschen; dies zeigen die Untersuchungen von Prevost und Du=mas, welche ziemlich viele Arten aus verschiedenen Ordnungen untersucht haben; sie kommen in der Größe in vielen Fällen mit den menschlichen überein oder sind etwas kleiner; nur bei einem Affen fanden sie dieselben größer, bei der Ziege überhaupt am kleinssten, womit Johannes Müller übereinstimmt.

Ich habe sie beim Ohsen und beim Schafe oft untersucht. Die des Ochsen maßen genau  $\frac{1}{400}$  Linie; einzelne sind jedoch kleiner, andere seltener etwas größer. Die Blutkörnchen des Schafs sind von geringerer Größe; ich fand sie  $\frac{1}{500}$  Linie, zum Theil noch

<sup>1)</sup> über die Blutkorner. Burzburg 1822. S. 24.

kleiner bis nahe an  $\frac{1}{600}$  Linie. Ich habe ebenfalls das Blut von Embryonen mikroskopisch untersucht; die Körnchen aus dem Blute der Jugularvene eines etwa fünf wöchentlichen Embryo maßen ebenfalls  $\frac{1}{500}$  Linie im Durchschnitt; es fanden sich kleinere, auch etwas größere, wie bei Erwachsenen; sie schienen mir in keiner Weise davon verschieden, als daß ich einige Male an der Obersläche ein feinkörniges oder hügeliges Unsehen zu bemerken glaubte, welches ihnen eine entfernte Ühnlichkeit mit den Blutkörnchen der wirbellosen Thiere gab.

Ich habe auch einige weitere Versuche mit dem Blute des Schafes angestellt. Einige Tropfen von geschlagenem Schafblut wurden in einem Uhrglase mit Baffer verdunnt und in ein große= res Gefaß unter Waffer gefest, wo es noch nach 24 Stunden die rothe Karbung behielt; um biefe Beit lag ober schwebte bas meifte Blut als wolfiger Niederschlag am Boden; unter dem Mikrofkop konnte man die Korner nicht mehr unterscheiden; einzelne großere und aufgelockerte Blutkornchen konnte ich noch unterscheiden, sie hatten aber ein korniges Unsehen; außerdem fah man ebenfalls fehr fparfam viel kleinere Kornchen (ob Kerne?). Die meisten waren in eine undeutliche, fehr diaphane, mitunter etwas kornige, fchwer fichtbare Masse verwandelt. — Weingeist verwandelt die Blutkornchen augenblicklich in eine kleinkornige, ziemlich durchscheinende Maffe, aus zerfloffenen und verschmolzenen Blutkornchen bestehend. Wurde bem Blute Effigfaure zugesett, so bekam es schnell eine braune Farbe; nach 24 Stunden mar es in braunliche Inseln zusammen= gefloffen, in denen man aber die Form der Blutkornchen meift noch erkennen konnte, sie waren nur zusammengebacken; viele schwammen aber auch umber, hatten dieselbe Große, maren aber nur minder deutlich sichtbar. Mit Salmiakauflosung behandelt, erhöhte sich die rothe Farbe sogleich beim Zumischen. Nach 18 Stunden hatte sich das Blut schon roth auf den Boden des Uhrglases gesetzt und ent= hielt noch alle Kornchen auf das Schonste, ganz unaufgelost und scharf umgranzt in vollständiger Große, so bag man Salmiakauflo: fung als Conservationsmittel betrachten kann.

Verdunnt man den Blutstropfen auf dem Schieber des Mistroffops mit viel Waffer, so schwellen die Blutkornchen ploglich

auf umb erreichen eine Größe von  $\frac{1}{300}$  Linie und darüber; nimmt man sehr viel Blut und wenig Wasser, so bleiben sie ziemlich unverändert, am besten fand ich Eiweiß zur Untersuchung; Zuckerwasser veränderte die Gestalt wenig; in starker Kochsalzauslösung wurden sie aber unregelmäßig, eckig. Auf Glas rasch aufgetrocknet lassen sie sich nach 24 Stunden noch recht schön betrachten.

Ob sich ein innerer Kern findet, läßt sich nicht mit Sicher= heit bestimmen; nur bei einzelnen konnte ich in der Mitte einen dunklen Punkt bemerken. Geschlagenes Blut eignet sich vortresselich zu Untersuchungen; die im Serum suspendirten Blutkörnchen behalten selbst in mäßig warmer Temperatur ihre Form und natürliches Ansehn vollkommen mehrere Tage lang, die das Blut fault. Sie sind nur unbedeutend schwerer als das Serum, denn nach 24 Stunden steht letzteres kaum eine Linie über dem Rothen. Schkann daher so wenig als Johannes Müller begreifen, wie Berzelius das Gegentheil sagt.

#### 3) Blutkörnchen der Bögel.

Alle guten Beobachter beschreiben die Blutkornchen der Bogel als elliptisch; ich untersuchte sie beim Huhn und der Taube; sie bilden auf der flachen Seite liegend ein mehr langliches Dval als die Blutkorner der kaltblutigen Wirbelthiere. Sie find ziemlich gleich groß, doch nicht vollkommen, so daß die Blutkornchen der Taube im Mittel etwa 125 Linie lang, einzelne fleiner, andere unbedeutend großer find; die Breite hat 1 200 Linie. Man fieht in der Mitte den langlich runden Fleck oder Saum, den man bei allen ova= len Blutkörnchen mahrnimmt; nach Prevost und Dumas, Schmidt 1) und andern Beobachtern, find es verlangerte ober elliptische Linsen, b. h. sie haben einen scharfen Rand, von welchem aus sie sich, allmälig sich wolbend, gegen die Mitte erheben. glaubte indeß eine erst vom Rande etwas entfernt beginnende Nabelwölbung, aber schwach hervorragend zu bemerken. Beim Huhn verhalten sie sich ahnlich, doch sind die Dimensionen etwas verschie= ben. Berdunnt man bas Blut mit Waffer, so werben sie im

<sup>1)</sup> U. a. D. S. 24.

Augenblick mehr oder weniger kreisrund. Der mittlere Fleck oder fogenannte Kern tritt stark und deutlich umschrieben hervor und bei den meisten sieht man den außern (Hulsen=) Rand gar nicht mehr, sondern auf dem Schieber sindet man blos rundliche Körperchen oder die Kerne, welche  $\frac{1}{500}$  Linie im Durchmesser haben. Es scheint, daß die Hulse schnell vom Wasser aufgelöst wird.

In dem frischen, aus den Halsgefäßen auslaufenden, Blute bemerkt man außer den gewöhnlichen elliptischen Körnchen andere, sehr sparsame, viel kleinere rundliche Körnchen oder Kügelchen mit dunklerm Rande und von ungleichen Dimensionen, größere und kleinere, — sind dies Lymphkügelchen? Offenbar entsprechen sie den ähnlichen, bei Umphibien und Fischen ebenfalls mit den gewöhnlichen Blutkörnchen vorkommenden.

#### 4) Blutkornchen der Umphibien.

Die meisten Beobachter stimmen darin überein, daß die Blutkörnchen der Umphibien abgeplattet, oval und mit einer mittlern Erhabenheit versehen find, und daß fie im Allgemeinen unter allen Thieren die betrachtlichste Große haben. Nach Rudolphi find fie bei den Amphibien am meiften platt 1) und mehr als bei Bogeln; zwischen linsenformig und kugelig, in der Mitte mit einer vom Rerne herruhrenden Erhabenheit, beschreibt fie Schulze 2); Schmidt fagt, daß die Blutkorner des Waffersalamanders und die größern Blutkorner des Frosches die Gestalt einer Munge ha= ben; ihr Rand ift gleich breit und fie erheben fich nicht mit einer Wolbung allmalia gegen die Mitte, sondern haben in der Mitte eine hockerartig hervorragende Erhabenheit, wodurch die ebene Flache unterbrochen wird 3). Joh. Muller findet die Blutkornchen der Umphibien ebenfalls platter, als bei ben Fischen, sehr platt beim Frosch, wo ihre Dicke 8 bis 10 Mal kleiner ist als ihr Langenburchmeffer, am platteften beim Salamanber; biefe lettern icheinen ihm gang gleichformig platt, wenn sie auf dem Rande stehen, ohne

<sup>1)</sup> Lehrbuch ber vergleichenden Anatomie. Ih. I. S. 113.

<sup>2)</sup> U. a. D. S. 24.

<sup>3)</sup> Burbach's Physiologie. 4ter 286. S. 105.

mittlere Erhöhung, während die der Frosche zuweilen, nicht immer deutlich, ein auf beiden Seiten hervorragendes mittleres Hügelchen, so wie es Prevost und Dumas abgebildet haben, zeigen.

Ich habe die Blutkörperchen in verschiedenen Ordnungen der Umphibien aufmerksam untersucht und werde sie bei den einzelnen Arten beschreiben.

#### a) Blutkörnchen der Schildkrote.

Das Blut wurde aus den Gefagen der Extremitaten genom= men. In Ciweiß untersucht behielten die Blutkornchen eine schon rundlich ovale Form; auf dem Rande stehend zeigte sich dieser deut= lich wie bei Mungen, und in der Mitte zeigte fich eben fo deutlich eine schwache Wolbung. Dieser Sugel ober Buckel erhebt sich nicht gleich vom Rande aus, sondern tritt erft weiter nach innen aus der platten Oberfläche hervor; er hat zwar ebenfalls eine ovale oder elliptische Peripherie wie das ganze Blutkornchen, die aber dem Rreisrunden naher fam. Die Große bifferirte etwas; die meiften maßen genau -1 Linie, die kleineren 1 50, fodaß man 1 als Mittelburchmeffer nach der Langendimension annehmen kann; die Breite betrug etwa 175 Linie, die Dicke am Rande 1800 Linie; in ber Mitte von einer konveren Wolbung zur andern mochte der Durch= meffer ungefahr das Doppelte betragen. Die schmale Seite ober den Rand kann man sich bei allen Blutkornchen sehr deutlich zur Unschauung bringen, wenn man die Glasplatte schief stellt und schnell wieder in die horizontale Lage bringt. Übrigens liegen schon so gewöhnlich einzelne Blutkörperchen auf dem Rande, wenn man das Blut bunne auftragt und den Tropfen mit einem Glasblatt= chen bedeckt; bald aber und vor den Augen bes Beobachters legen fich dieselben auf die platten Flachen, sodaß in Eurzer Zeit alle Rornchen diese Lage haben. Mit Waffer verdunnt zeigten die Körnchen im Blute schnell eine runde Form; die Schale wurde fehr durchfichtig, blaß; nur bei befonderer Beleuchtung war ihre Peripherie zu sehen und der weniger durchsichtige runde Kern im Innern war ftark fichtbar, lag nicht immer in ber Mitte, sondern auch an der Seite. Er hatte 1 bis 1 200 Linie im Durchmeffer und schien am Umfange etwas eingekerbt, wie mit Kornern am

Rande beseth; in der Mitte war wieder ein rundlicher Fleck. Nach einiger Zeit traten die Kerne ganz heraus. Ein Platen oder Zerzeißen der Hülle, wie es Prevost und Dumas abbilden, konnte ich indeß nicht wahrnehmen. Vom Kerne aus liesen oft Streisen, wie Kerben oder Risse nach dem Rande und öfters zeigte sich diezser äußere Theil ordentlich gefaltet, wie eine Hülse, die sich abstreist, wie etwa die Eihülse bei Blutegeln (Nephelis) oder das Chorion der Räderthiere.

Ich habe übrigens die Blutkörperchen von Testudo graeca, welche aus Albanien in Menge auf den Markt von Trieft kommt, oftmals und bei sehr verschiedenen Individuen und Geschlechtern untersucht und immer gleiche Resultate erhalten.

#### b) Blutkornchen des Frosches.

Die mittlere Långe der Blutkörnchen beträgt  $\frac{1}{100}$  Linie; manche find bis  $\frac{1}{90}$  Linie groß; die Breite  $\frac{1}{150}$  Linie. Steht das Körnzchen auf dem Rande, so sieht man, daß es schwach gewölbt oder bauchig auf zwei Flächen ist; der Buckel (Umbo) scheint sich aber allmälig gegen den Rand hin zu verslächen. Der mittlere Fleck war långlich rund; der Rand des Körperchens oft gebogen oder gefaltet, wie ein Tuch oder wie bei leeren Eihülsen.

Außer diesen elliptischen Körperchen sindet man unter diesen weit sparsamere, ziemlich rundliche, Rügelchen oder Scheibchen von anderm Unsehn; sie hatten einen dunklern Rand, wie Luftblasen, waren aber doch keine, wie sich auf den ersten Blick ergab; sie hatten häusig eine nicht vollkommen runde, oft an der einen Seite des Nandes etwas eingekerbte Gestalt. Diese kleineren Körner kannten schon frühere Beobachter und sie wurden von Haller sür Luftbläschen gehalten. Joh. Müller beschreibt sie genauer; er sagt: sie seien ganz rund, nicht platt und ungefähr viermal kleiner als die elliptischen Blutkörperchen; sie kämen ganz mit den sehr sparsamen Körnchen der gerinnbaren Lymphe der Frösche überein, wie sie unter der Haut vorkommt, und seien offenbar Lymphkügelten von der ins Blut gelangenden Lymphe. Ich sand diese Körntehen im Durchschnitt von 1/250 Linie im Durchmesser; andere maßen 1/200, andre 1/300 Linie, sodaß also beträchtliche Größendissernzen

stattsinden; auf den ersten. Unblick glichen sie den Kernen der elliptischen Blutkörperchen, doch waren diese im natürlichen Zustande und bei Verdünnung mit Kochsalzauslösung stets länglicht. Bei der Behandlung mit bloßem Wasser wurden die elliptischen Körnchen sogleich rund und von ungleicher Größe. Der Fleck oder Kern im Innern trat auf der Stelle deutlicher heraus und schien wie aus Körnchen wieder zusammengesetzt zu sein, sodaß er ein maulbeerartiges Unsehn hatte. Auch die sogenannten Lymphkügelchen zeigten bei starker Vergrößerung eine kleine körnige Obersläche.

Das Froschblut, auf die von Joh. Muller angegebene Weise behandelt und in einem Uhrglase 24 Stunden unter Baffer gesett, zeigte einen schleimigen, farblosen ober ins Beife fallenden Boden= fat, der fich unter bem Mikrofkop aus unregelmäßig rundlichen, größern und kleinern Rornchen bestehend zu erkennen gab; diefe Kornchen waren aber meist weit kleiner als die im Blute beobach= teten sogenannten Lymphkugelchen; fie maßen 1 bis 1 Linie, einzelne maren aber größer und im Ganzen glichen fie denselben im Unsehen; bei 400maliger Bergroßerung schienen sie ebenfalls eine fornige, maulbeerartige Dberflache, einzelne im Innern wieder einen großern Kern zu haben. Offenbar sind es die im Waffer unauf= loslichen Kerne der elliptischen Blutkorperchen, benn wenn man in der Zwischenzeit den Bodensatz untersucht, so sieht man die Hulse, welche den Farbestoff enthalt, theils zerriffen, wie abgenagt, einge= ferbt, am Rande verbogen, furz, in sehr verschiedenem Buftande der Auflosung.

Die Blutkörnchen kleiner Froschlarven habe ich nicht gemessen. Solche, welche bereits Extremitäten hatten, haben Blutkörnchen, die um sehr weniges kleiner sind, als die der erwachsenen Frosche, sie messen nämlich  $\frac{1}{125}$  dis  $\frac{1}{150}$  Linie; viele maßen jedoch  $\frac{1}{100}$  Linie. Nach Weber haben die Blutkörnchen der Froschlarven die Hälfte der Größe von der der großen Frosche 1) und an einem andern Orte gibt er die Größe der kugelförmigen Blutkörnchen der Froschlarven am ersten und zweiten Tage, wo sie zu schwimmen ange-

<sup>1)</sup> Hilbebrandt's Unatomie. 4te Aufl. Ifter Theil. S. 140.

fangen hatten, und im Momente, wo die Kornchen aus einer burch= schnittenen Aber austraten, zu 1133 bis 183 Linie an 1).

#### c) Blutkörnchen von Lacerta agilis.

Die Körnchen von erwachsenen Thieren hatten die allgemeinen Eigenschaften der elliptischen Blutkörperchen bei den Umphibien. Im Eiweiß untersucht waren sie oval, ziemlich gleich groß, maßen  $\frac{1}{150}$  Linie im Durchschnitt, einzelne waren größer, andre kleiner. Im Wasser wurden sie schnell rund, der Kern trat deutlicher hervor. Ich maß sie ebenfalls bei ausgebildeten, aus dem Ei genommenen Embryonen, wo sie etwas kleiner,  $\frac{1}{200}$  bis  $\frac{1}{150}$  Linie maßen. Innerhalb der Gefäße waren sie sehr långlich, selbst im Eiweiß zogen sie sich etwas rundlich zusammen.

Die Blutkörnchen der Schlangen (Coluber natrix) kommen mit denen der Sidechssen und Amphibien überhaupt überein. Früher, als ich sie untersuchte, hatte ich keinen genauen Meßapparat.

#### 5) Blutkörnchen der Fische.

Die Blutkörnchen der Fische fand ich durchaus oval, also verschieden von Rudolphi, der sie als rund angibt; so namentlich bei Perca fluviatilis, Pleuronectes Flesus, Platessa, Solea 2). Leeuwenhok, Muys, Mieg geben den Blutkörnchen der Fische eine längliche Gestalt oder wenigstens eine sphärische, ins Ovale neigende 3). Der sonst so genaue Hewson bildet sie von Fischen, namentlich vom Lachs, Karpfen und Aal rund ab 4). Nach Schmidt sind sie bei den Fischen in demselben Thiere nicht alle ganz von derselben Gestalt; einige sind mehr, andere weniger länglich, einige zirkelrund 5). Prevost und Dumas sanden sie bei allen kaltblutigen Thieren elliptisch 6). Bei allen von mir unter-

<sup>1)</sup> Silbebranbt's Unatomie. 4ter Ih. G. 478.

<sup>2)</sup> Grundriß der Physiologie. 1ster Bb. G. 145.

<sup>3)</sup> Bei Schmidt. S. 22.

<sup>4)</sup> Philosophical transactions. Year 1773. Vol. LXIII. P. II. pag. 322.

<sup>5)</sup> U. a. D. G. 23.

<sup>6)</sup> Meckel's Archiv. Bb. VIII. S. 307.

suchten Fischen ift die Grundform die ovale und nicht die kreis: runde, der fie fich jedoch bald mehr, bald weniger annahern. Berdunnung mit Baffer, welche die ovale Form fogleich verandert, fo wie überhaupt die Eigenschaft, sich in Aurzem auf dem Glasschie= ber rundlich zusammenzuziehen, erklaren die verschiedenen Ungaben. 3. Muller stimmt gang mit meinen Ungaben überein, indem er fagt: "Bei ben Fischen nabern sie fich zuweilen, wie beim Rarpfen. etwas der runden Form, ohne vollständig rund zu fein. Rudolphi gibt sie von den Fischen rund an, wie ich sie fruher, als ich fie noch nicht gut zu untersuchen verstand, bei Clupea alosa gefunden habe; dies war indes ein Beobachtungsfehler, und es ruhrte von Bermischung mit Waffer her, wovon die elliptischen Blutkornchen der Fische, Umphibien, Wogel nach meiner Beobachtung jedesmal rund und kuglig werden. Die Blutkorperchen fand ich bei ben von mir untersuchten Fischen, spater auch bei Clupea alosa elliptisch" 1). Das die Große bei einem und demselben Individuum betrifft, fo habe ich ftets auffallende Unterschiede mahrgenommen; im Allgemeinen halten sich aber meine Messungen mit denen andrer Beobachter in übereinstimmung; die Blutkörnchen der meisten Knochenfische sind 1 200 bis 1 150 Linie groß. Rudolphi fand sie bei Fischen 1 2500 bis 1 2000 Zoll groß, was also mit meinen Messungen recht gut sich Much die Ungaben von Prevost und Dumas kommen vertråat. den meinigen nabe, denn kleine Berschiedenheiten kommen bei der Beranderlichkeit in den Dimensionen organischer Körper nicht in Betracht. Die Blutkornchen der Kische scheinen im Allgemeinen fleiner als die der Umphibien zu fein; nur die Knorpelfische durf= ten eben fo große, zum Theil noch großere Blutkugelchen haben; fo fand ich sie bei Squalus squatina großer als bei ber Eidechse und Landschildkrote, fast die des Frosches übertreffend und bei den

<sup>1)</sup> Meine Resultate sind in der Mehrzahl der Untersuchungen unabhängig von denen des I. Müller hervorgegangen. Die Seesische sind alle von mir untersucht worden, ehe Burdach's vierter Band erschienen war, wie sich aus meiner Recension von Schulze's vergleichender Unatomie in Hecker's Unnalen 1832. ergibt. Erst später aber habe ich das Blut einiger hiesiger Süßwasserssiche untersucht und mit I. Müller's Ungaben verglichen.

Rochen sind sie wahrscheinlich noch weit größer, womit auch Hewson übereinstimmt. — Die allgemeine Form der Blutkörnchen ähnelt sehr der der Umphibien und die Abbildung, welche Prevost und Dumas von den Blutkörnern des Frosches gaben, gibt ein beutliches Bild vom Fischtypus. Nur tritt die mittlere Wölbung nicht so stark hervor und scheint öfters gleich vom Rande aus, nicht erst gegen die Mitte zu entstehen und sich zu erheben. Es sind rundelich ovale, münzensörmig platte Scheiben, in deren Mitte sich ein mehr oder weniger gewölbter rundlicher oder länglicher Hügel (Umbo) auf beiden Flächen erhebt. Ich stimme daher nicht ganz mit I. Müller überein, nach welchem die Blutkörnchen der Fische auf dem Rande stehend an den Seitenslächen keine mittlere Hervorrazgung zeigen.

Ich gebe nun eine Übersicht meiner Untersuchungen, durch die einzelnen Ordnungen und Gattungen:

#### a) Knorpelfische.

Squalus squatina.

Die Blutkörnchen waren oval und ins Runde; der Nabel erhob sich wie bei der Schildkröte erst etwas entsernt vom Rande und hatte bald eine länglichte, bald eine mehr runde Form. Die Größe, d. h. die Länge (nur diese werde ich in der Regel in der Folge angeben) betrug im Durchschnitt  $\frac{1}{100}$  Linie, einige waren größer, bis auf  $\frac{1}{80}$  Linie. Die Menge oder Häusigkeit der Blutstornchen sand ich geringer als bei der Schildkröte, doch nicht viel.

Syngnathus Hippocampus.

Alle Blutkörnchen waren rundlich oval und nahmen zum Theil in Kurzem auf dem Glasschieber eine kreistrunde Form an. Wenn sie auf dem Rande standen, konnte ich zwar einen Nabel bemerken, er trat aber viel weniger gewölbt hervor, als bei andern Fischen; die Blutkörner waren zahlreich; die Länge betrug  $\frac{1}{175}$  Linie, die Breite  $\frac{1}{250}$ .

Syngnathus acus.

Die meisten der von mir lebendig in Gefäßen mit Seewasser gehaltenen Exemplare hatten die Spalte hinter dem After mit Jungen in verschiedenem Grade der Ausbildung gefüllt; bei einigen

bing die Dotterblase noch am Bauche; diese schwammen demohn= geachtet berausgenommen munter im Waffer umber; fie waren noch fast burchsichtig und die zukunftige Farbung mar erst durch wenige schwarze Pigmentflecken angebeutet. Bei andern schlupften die Jungen von felbst aus der Spalte, mahrend die Alten im Befage umber schwam= Die Blutkugelchen der Jungen von verschiedenem Alter hat= ten durchaus einerlei Form und Große; doch kamen bei den Rugel= chen deffelben Individuums die gewohnlichen Großevariationen vor; alle waren in den ersten Momenten der Beobachtung oval, wurden aber bald rund und maßen dann 1 Linie; ein Nabel war deut= lich, doch schien er sich mehr vom Rande aus schon zu erheben. Die Blutkornchen der erwachsenen Mutter maßen ebenfalls 100 Linie, waren oval, zogen sich eben so schnell rundlich zusammen, fahen aber auf bem Rande betrachtet nicht so platt mit mittlerer Wolbung, wie bei andern Fischen aus, sondern schienen mehr lin= fenformig, mit vom Rande aus schon allmalig ansteigender Converitat.

Syngnathus s. Scyphius cultrirostris Michahelles?

Blutkörnchen oval, in der Mitte mit deutlichem Nabel; die Größe der Blutkügelchen bei dieser kleinsten Syngnathusart um Triest ist beträchtlicher, als bei den größern Urten; sie beträgt  $\frac{1}{150}$  bis  $\frac{1}{125}$  Linie in der Länge, und  $\frac{1}{200}$  Linie in der Breite.

Raja.

Es kommen um Triest eine Menge Arten vor, auch Raja Torpedo ist häusig; leider gelang es mir aber so wenig einen lebendigen Rochen zu erhalten, als einen lebenden Stor, troß mehrsfacher Austräge. Die Blutkörner waren bei den todten Thieren im geronnenen Blute ihrer Größe und Form nach nicht mehr genau zu erkennen, doch schienen sie mir sehr groß, etwa  $\frac{1}{50}$  Linie zu messen.

#### b) Knochenfische.

Das Blut von Cobitis, Gadus und Cyprinus habe ich genauer untersucht; es wurde hier aus dem Herzen genommen; die zweite Form rundlicher Körnchen wurde sich übrigens wol bei allen Fischen sinden. Cobitis barbatula.

Die Körnchen sind oval, haben in der Mitte wie alle einen ovalen Fleck und messen  $\frac{1}{200}$  Linie; einige sind größer, andere kleiner; bei 200maliger Vergrößerung zeigen sie auf dem Rande stehend einen sehr schwach gewölbten mittlern Nabel. Im Wasser wurden die Körnchen augenblicklich rund, der Kern trat deutlicher hervor. Zwischen diesen elliptischen Blutkörnchen fand ich in Menge rundliche Kügelchen von  $\frac{1}{500}$  Linie Größe, etwa von der Größe des ovalen Flecks der elliptischen Körnchen. Sie waren den runden (kymph=) Kügelchen des Frosches ganz ähnlich. Das Blut nach I. Müller's Methode im Uhrglase mit Wasser behandelt, zeigte folgendes. Die Körnchen setzen sich zu Voden und nach 6 Stunden war der Bodensat ganz weißlich, die farbige Hülle war ganz aufgelöst und die runden Kerne waren in Menge vorhanden; ich sand sie alle sehr klein,  $\frac{1}{800}$  Linie und darunter groß; sie schien en bei 400maliger Vergrößerung aus kleinen Körnchen zu bestehen.

Gadus Lota.

Die Blutkörnchen sind  $\frac{1}{175}$  Linie groß; auf beiden Flächen in der Mitte dicker; die Wölbung entsteht vom Nande aus, ohne daß man einen mittlern Nadel sehen kann. Dazwischen sieht man, aber sparsam, kleine runde Kügelchen von  $\frac{1}{500}$  Linie im Durchmesser (sog. Lymphkügelchen). — Mit Salzwasser behandelt bekamen die elliptischen Körnchen Kerben am Rande. Unter Wasser im Uhrglase zeigte sich der Färbestoff vollkommen aufgelöst und der weißliche Bodensag enthielt sehr kleine, deutlich rundliche Kügelchen von  $\frac{1}{1000}$  bis  $\frac{1}{800}$  Linie, nicht größer. Essigsäure diesem Bodensag beigemischt, veränderte in 48 Stunden die Kerne nicht, sie blieben so, waren aber ebenso groß und rund, ohne Veränderung.

Cyprinus barbus.

Im Eiweiß blieben die elliptischen Körperchen oval, zeigten einen schwachen Nabel und maßen  $\frac{1}{150}$  Linie in der Länge,  $\frac{1}{250}$  Linie in der Breite. Dazwischen fand ich sparsam die zweite Form runder Körnchen von verschiedener Größe, im Durchschnitt  $\frac{1}{600}$  bis  $\frac{1}{500}$  Linie; sie hatten ganz die Größe der Kerne im Innern. — Die elliptischen Körnchen im Salzwasser behandelt ließen den Kern oder Fleck deutlicher sehen, um ihn entstand ein zweiter Kreiß; es

schien sich eine ovale Furche zu bilben, gegen ben Rand zu ein wallartiger Bulft; ich fage es fchien mir fo, nicht daß ich behaupte, es sei dies wirklich der Fall; in solchen Fallen find Tauschungen gar leicht. Mit Salmiakauflosung wurden im Unfange die Rügelchen nicht verandert, blos der Kern ward deutlicher be-Nach einer Stunde hatten die Blutkornchen noch ihre Schale. Nach 24 Stunden war der Bobenfat im Uhrglase braunlich, ließ sich in Faben ziehen; alle Rügelchen waren aufgelost, keine Kerne sichtbar, sondern das Ganze war in eine braunliche, fornige, schwach biaphane Maffe, ohne deutliche Structur, verwan-Effigfaure zum Blute getropfelt, macht die Rerne deutlicher fichtbar; nach einer Stunde fand ich die Schale meist unversehrt. Als ich nach 24 Stunden das mit Effigfaure behandelte Blut auf den Schieber gebracht hatte, sah ich zuerst blos rundliche Kerne, in der Mitte hell, mit fehr dunklem Rande; bei aufmerksamer Betrachtung und verschiedener Beleuchtung sah ich indeß, daß überall noch die Schale erhalten, aber fo verandert war, daß man fie schwer sehen konnte; sie war indeß keineswegs in der Auflosung begriffen, wie bei der Behandlung mit Waffer, sondern der Rand war gang scharf, die Circumferenz mehr rund als langlich; doch schie= nen sie, wenn auch nicht viel, doch etwas kleiner und maßen meist 1 bis 1 Linie. Diese Beobachtung stimmt also mit J. Mul= ters Bersuchen von Effigsaure am Froschblute nicht ganz überein.

Cyprinus carpio.

Die Blutkügelchen sind oval, in Eiweiß ziemlich gleich groß, messen  $\frac{1}{200}$  Linie und etwas darüber; sie haben eine mittlere Wôlbung. Im bloßen Wasser löste sich die farbige Hülle bald auf, und es blieben kleine Kerne übrig, welche  $\frac{1}{800}$  Linie maßen, bald etwas kleiner, bald etwas größer waren.

Muraena conger.

Die Blutkörnchen sind oval, sehr platt, haben eine deutliche Nabelwölbung in der Mitte, die jedoch wenig vorspringt; sie messen  $\frac{1}{1.75}$  Linie.

Lophius piscatorius.

Die ovalen Blutkörnchen werden gerne rundlich auch auf dem Schieber; viele lagen bei der Beobachtung auf dem scharfen Rande

und ich sah bei keinem Fische so deutlich die munzenförmig platte Gestalt; ziemlich entfernt vom Rande erhob sich der stark hervortretende Nabel aus den platten Seiten. Der Längendurchmesser variirte von  $\frac{1}{200}$  bis  $\frac{1}{150}$  Linie.

Gobius (niger?).

Die ovalen Kügelchen haben einen kreistrunden Fleck oder Nasbel. Die Länge betrug 150 Linie; einige waren größer, mehrere kleiner.

Labrus pavo.

Die Blutkügelchen sielen durch ihre Kleinheit sogleich besonders auf; alle waren rundlich oval; der Nabel in der Mitte von kleinem Umfang, aber sehr deutlich sichtbar. Die Länge betrug  $\frac{1}{250}$  Linie, die Breite etwa  $\frac{1}{350}$ .

Sparus (sargus?).

Die langlich = ovalen Blutkörnchen waren ebenfalls klein; ihre Lange betrug  $\frac{1}{2.0.0}$  Linie, die Breite  $\frac{1}{3.0.0}$  und barunter.

Pleuronectes Flesus.

Auffallend kleine und ziemlich schmale ovale Blutkörnchen, in der Mitte mit deutlichem rundem Nabel; Länge:  $\frac{1}{200}$  Linie; Breite:  $\frac{1}{300}$ .

Scorpaena scrofa.

Die långlich = ovalen Blutkörnchen haben das Eigene, wodurch sie sich von denjenigen der übrigen mir bekannten Seefische unterscheiden, daß sich kein eigentlicher Nabel in der Mitte befindet, sondern daß sich die Wölbung schon vom Rande aus allmälig gegen die Mitte ershebt; sie haben also eine länglich wicken= oder linsenförmige Gestalt, und einen (so scheint es) ziemlich scharfen Rand. Die Länge beträgt  $\frac{1}{200}$  bis  $\frac{1}{150}$  Linie, die Breite  $\frac{1}{300}$  bis  $\frac{1}{250}$ .

Serranus scriba.

In den ovalen Blutkörnchen dieses Fisches ist der Nabel, von den platten Flachen aus gesehen, ausnehmend deutlich und schön, mit kreisrunder Peripherie, ohne daß er stark über die Flache hervorspränge; außerdem schien mir aber gegen den Rand, zwischen der Peripherie des Nabels und der des ganzen Blutkörnchens, wieder eine ovale Rinne oder grabenähnliche Vertiesung um den Nabel zu laufen, und gegen den Kand schien sich die Fläche wieder etwas Wagner. 3. vergl. Physiol. d. Bluts.

zu erheben. So sieht es wenigstens aus und man kann aus dem ovalen Schattenringe, der in einiger Entfernung um den Nabel läuft, darauf schließen; ich sah diese Bildung bei verschiedener Spiegelbeleuchtung, und glaube mich nicht geirrt zu haben. Die Länge der Blutkörnchen betrug meist  $\frac{1}{175}$  Linie, einige waren grösper, bis auf  $\frac{1}{200}$  Linie; die Breite war  $\frac{1}{250}$  Linie.

#### 6) Blutkörnchen bei wirbellosen Thieren.

Weit weniger, als die Blutkörnchen bei Wirbelthieren, sind die der wirbellosen gekannt und erst in neuester Zeit haben wir vereinzelte Beobachtungen erhalten, welche die ältern Angaben von Hewson und Poli zu vervollständigen strebten. Indes konnte man schon aus den Mittheilungen von Treviranus, Suchow, Rengger, I. F. Meckel, Carus zc. schließen, daß ganz analoge Körnchen wie im Blute der Wirbelthiere vorhanden seien, und wenn man einmal den Kreislauf in den Larven von Wasserinsecten und in den kleinen Krustenthieren unter dem Mikrostope betrachtet hat, so kann man am Dasein von Blutkügelchen wol nicht mehr zweiseln; es ist mir daher unbegreislich, wie der tressliche Burdach es noch für problematisch halten kann, ob man die Körperchen im Blute der wirbellosen Thiere den Blutkörnern der Wirbelthiere gleich stellen dürse. Ich werde im Folgenden meine Beobachtungen an die früherer Natursorscher anreihen.

#### Blutkornchen der Mollusken.

Carus hat Beobachtungen über das Blut von Helix pomatia gegeben; er fand in ½ Gran bis 30 völlig runde größere und kleinere durchsichtige Blutkörner, die mit eintretendem Gerinnen zerfalzten und zerstört werden 2). Poli theilte einige unvollkommene Beobachtungen mit über die Blutkörnchen der zweischaligen Muschelzthiere; so sollen Arca glycimeris und die verwandten Urten große Blutkörner haben, welche sich zu den menschlichen wie Hanfsamen-

<sup>1)</sup> Physiologie. IV. S. 20.

<sup>2)</sup> Carus, von den außern Lebensbedingungen der weiß= und falt= blutigen Thiere. S. 80.

körner zu Hirsekörnern verhalten; bei andern Gattungen der Weichthiere sollen sie kleiner sein 1). Prevost und Dumas maßen sie bei Helix pomatia und fanden sie  $\frac{1}{227}$  Linie groß. Ich gebe hier meine Beobachtungen vorzüglich von Seethieren und von Ordnungen von Mollusken, deren Blutkörnchen noch gar nicht beobachtet waren.

#### a) Cephalopoden.

Meines Wiffens gibt es noch feine Beobachtungen über bas Blut der Cephalopoden; ich habe daffelbe vorzüglich bei Octopus moschatus naher untersucht, welcher leicht langere Beit lebendig ge= halten werden fann; die andern Cephalopoden, wie Sepia, Loligo, Sepiola fterben fehr bald, nachdem fie aus dem Waffer genommen worden sind, und kommen meist todt auf den Fischmarkt. Octopus moschatus nahm ich das Blut aus dem dunkel-violet gefarbten Riemenherzen; das Blut ift etwas gah, fieht wie dunnes Eiweiß aus und enthalt verhaltnismäßig zahlreiche Blutkugelchen, zehnmal mehr als der Skorpion, aber weniger, als die Schildkrote; fie find alle gang rund, wie es schien scheibenformig (?). Ginen Nabel in der Mitte bemerkte ich nicht; bei vielen sah man jedoch fleine runde Stellen auf der Oberflache ober aus dem Innern durchschimmern, sodaß es schien, als enthielten fie wieder inwendig Rugelden oder mehre kleine Kerne. Die meisten waren farblos; zwischen den farblosen Rugelchen bemerkte ich jedoch andere minder baufige, von gleicher Große und demfelben Unfehen, welche eine ftark violette Farbung hatten, wie das Riemenherz felbst. Sch untersuchte und maß die Blutkornchen in mehrern Individuen und erhielt immer gleiche Resultate; die Große der meisten betrug 1 Linie; die großten maßen = 1 die fleinsten 1 Linie.

Ganz ähnlich verhält sich das Blut der andern von mir untersuchten Cephalopoden, nämlich von Sepia officinalis und Loligo vulgaris. Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Blutkügelchen der Cephalopoden regelmäßiger, häusiger und in der Größe weniger differirend sind, als bei den übrigen wirbellosen Thieren.

<sup>1)</sup> Poli Testacea utriusque Siciliae. T. I. C. IV. p. 45. Bei Schmidt S. 15.

#### (b) Ascidien.

Ascidia microcosmus,

Sch schnitt das Thier der Lange nach auf und offnete den Athemsack, welcher mit Waffer gefüllt war. Die garte, fast schlei= mige und zerfließende Saut, welche den Athemfack auskleidet, zeigte schon bei ber Betrachtung mit unbewaffnetem Auge ein gartes, nebformiges Gewebe. Ich brachte einige abgelofte Stucke ber Mem= bran unter das Mikroftop und bemerkte nun ein gitterformiges Net von Gefäßen, in welchen zu meinem Erstaunen fehr zahlreiche, rundliche durchscheinende Blutkornchen von verschiedener Große ma= ren. Sie lagen fehr gedrangt innerhalb ber Befage; in bem Be= webe und in den Zwischenraumen zwischen ben Befagen maren keine; ich sah sie auch beutlich am Ende aus den Offnungen ber zerriffenen ober durchgeschnittenen Gefägstammchen heraustreten und fich auf bem Schieber des Mikroskops verbreiten. Meist waren fie freisrund, zuweilen etwas langlich; doch waren fie nicht alle fo gang rund und scharf begrenzt, als bei Wirbelthieren, sondern am Rande ofters hie und da schwach eingekerbt. Ich vermuthe, daß fie doch ursprünglich alle rund waren; in wenig Augenblicken aber wurde die Gestalt bei vielen etwas unregelmaßig, mas ich ofters auch bei andern Thieren bemerkte. Bei ftarter Bergroßerung fchie= nen fie, wenigstens viele davon, wie aus gedrangten fleinern Rugel= chen zusammengesett. Die Große variirte auffallend, die meiften maßen 1 200 Linie, viele waren fleiner, bis zu 1 200 Linie, einzelne waren großer und hatten 1 Linie. Bon einem Nabel konnte ich nichts wahrnehmen, ebenso wenig konnte ich mit Bestimmtheit aus= mitteln, ob fie linfenformig, platt oder kugelrund waren. Das Blut schien mir eben so reich an Blutkügelchen zu sein, als bei Octopus.

Ascidia mammillata.

Hier untersuchte ich die Blutkügelchen nicht blos im Parenschym der den Athemsack auskleidenden Membran, sondern auch an andren Stellen. Ich fand sie ziemlich dicht gedrängt in den Gesfäßen der knorpelichten Hulle, welche das ganze Thier umgibt, besons ders in den größern Stämmen, welche vom Thiere oder dem innern Sacke zur besagten Hulle gehen. — Die Blutkügelchen aus der

Haut des Athemsacks waren rundlich, einige ganz körnig auf der Oberstäche, sodaß sie wirklich ein himbeerähnliches Unsehen hatten; andere waren nicht hügelig auf der Oberstäche, sondern kreistund und durchsichtiger, einige stark gelblich gefärbt, andere farblos. Sbenso waren die Blutkörnchen aus den Gefäßen der Hülle; einige sahen himbeerartig oder traubig, wie aus großen Rügelchen zusammengesest aus, andere schienen kleinere Körner zu enthalten, noch andere schienen ohne Körner; die meisten waren farblos, viele dazgegen intensiv gelb gefärbt, wie die Leber des Thiers. Die Gefäße zeigten deutliche, starke Längsfasern. Die Durchschnittsgröße der Blutkörnchen war

Anodonta cygnea.

Die Blutkörnchen sind rundlich, von ungleicher Größe und Form, nämlich von  $\frac{1}{300}$  bis  $\frac{1}{175}$  Linie, in geringerer Menge als bei Octopus und Ascidia, aber doch nicht so gar sparsam. Das Blut war aus dem Herzen genommen.

#### Blutkornchen der Kruftenthiere.

Carus fand (a. a. D.) im Krebsblute runde größere und kleinere Blutkörner, die um das Doppelte oder Dreisache zahlreicher waren als bei Helix pomatia; sie sind nicht so vollkommen durche sichtig, als bei letterer; lassen keinen deutlichen Kern erblicken und zerfallen bei dem Gerinnen theils in kleinere, theils erhalten sie ein unregelmäßiges Unsehen. Rudolphi erwähnt nur, daß sie beim Taschenkrebs rund seien. Ganz neuerdings beobachtete Zenker die Blutkörnchen bei Gammarus pulex; er maß die Körnschen nicht, fand sie aber größer als die menschlichen, meist kuglig, andere mehr gestreckt, sast cylindrisch, oder eisörmig, zuweilen selbst etwas nierensörmig, größer und kleiner 1).

Maja squinado.

Das Blut wurde aus dem Herzen eines großen Exemplars von Maja squinado genommen. Die Blutkörnchen sind rund, ziemlich regelmäßig, einige auch von der kreisrunden Gestalt ent=

<sup>1)</sup> De Gammari pulicis historia naturali atque sanguinis circuitu commentatio. Jenae. 1832. p. 20.

fernt, und nicht in großer Menge, sparsamer als bei Octopus, häusiger aber als bei Scorpio; ich fand sie farblos, ohne nabelförmige Erhabenheit; doch erschienen auf oder in ihnen bei starker Vergröserung kleine kugelförmige Stellen sowol in der Mitte, als am Nande, hier vielleicht auch bloße Einkerbungen. Die größten hatten  $\frac{1}{175}$  Linie im Durchmesser, die kleinsten  $\frac{1}{225}$  Linie.

Squilla mantis.

Die Blutkügelchen waren theils rundlich, theils mehr oval; nicht stets vollkommen regelmäßig; sie fanden sich sparsamer als bei Octopus; inwendig schienen sie zuweilen Rügelchen oder Einkerbungen zu enthalten, zuweilen auch nicht. Ihre Größe war  $\frac{1}{200}$  Linie und darunter.

Palaemon.

Blutkörnchen meist rund, öfters auch unregelmäßig rundlich, schienen häufig aus Kügelchen zusammengesetzt und waren, nach der Unsicht bei verschiedener Beleuchtung zu urtheilen, rundlich. Ihre Größe war im Durchschnitt  $\frac{1}{2.2.5}$  Linie.

Oniscus aquaticus.

Außerhalb der Gefäße sind die Blutkörnchen rundlich, doch nicht von scharf umschriebener Peripherie, sodaß sie mehr das Ausssehen unregelmäßiger Klümpchen haben; sie haben aber ein hügelizges, maulbeerartiges Ansehen, als seien sie aus kleinern Kügelchen zusammengeseht, zuweilen waren sie, aber selten, etwas länglich; sie maßen  $\frac{1}{300}$  bis  $\frac{1}{200}$  Linie, manchmal waren sie noch etwas größer; innerhalb der Gefäße, d. h. da, wo man sie in den Gliedern sehen konnte, waren sie mehr länglich, aber östers auch birnsörmig, in der Mitte dicker 2c. Ühnlich sinde ich Größe und Beschaffenheit der Blutkörnchen bei Gammarus pulex.

Daphnia pulex.

Die Blutkörnchen sind rundlich, etwas körnig und  $\frac{1}{300}$  Lisnie groß.

Lynceus.

Da die Thiere sehr klein sind, so hat das Messen der Blutskörnchen seine Schwierigkeit; sie sind schwer außerhalb des Körpers gesondert zu erhalten; ich fand sie  $\frac{1}{250}$  Linie groß, doch bedarf die Messung der Wiederholung.

#### Blutkornchen der Cirrhipeden.

Sch untersuchte mehre Gattungen und Arten aus der Classe der Cirrhipeden, ohne einen Kreislauf von Kügelchen zu entdecken. Aus den abgeschnittenen Kiemen von Lepas anatifa ließ sich eine halbslüffige Zellstoffmasse zwischen zwei Glasplatten ausdrücken, in welcher ich Kügelchen in geringer Zahl von  $\frac{1}{300}$  Linie im Durchemesser fand; ich weiß nicht, ob es Blutkügelchen waren.

#### Blutkornchen ber Unneliden.

Terebella, vielleicht cirrhata Linn.

Diese Urt Terebella kommt haufig um Triest im Sand und unter Steinen bei der Ebbe zugleich mit Nereis nuntia vor, und ist sehr roth gefarbt. Sie ist sehr blutreich und ließ beim Un= und Durchschneiben eine überaus große Menge Blut fahren, welches bas Glas fo farbte, als fei Umphibienblut barauf. Unter bem Mikrofkope zeigte fich ein wahrhaft überraschender Unblick; es lagen namlich eine überaus große Menge runder, platter, durchfichtiger Scheibchen auf dem Schieber, von verschiedener Große. Das Blut mochte wenigstens eben so reich an Kornern sein, als das der Schildkrote. Sie zeigten sich bei ber ftarken Vergrößerung durch= fichtig, blaß gelbroth, wie die Blutkorner der Schildkrote; einige lagen nicht auf ber platten Seite, sondern ftanden auf dem Rande der Scheibe, wo man dann deutlich fah, daß fie platt, wie Mun= gen geformt waren und auf beiben Seiten in der Mitte der platten Klachen eine gewolbte Bervorragung, furz, einen Nabel hatten, wie die der Wirbelthiere. Genauer betrachtet zeigten alle auf den platten Seiten (ob inwendig, oder an der Oberflache, war nicht zu unter-Scheiben) an einigen Stellen fleine, auch etwas großere Punkte und Ringe (innere Rugelchen?). Die größern Scheibchen hatten inwendig ziemlich, doch nicht gang im Mittelpunkte eine große kugelfor= mige Stelle (ber Nabel?), außen herum mehr oder weniger gedrangte Maffen kleinerer Punkte ftarker roth gefarbt. Die Großenverschiedenheit war viel starker als bei denen der Schildkrote; die meisten hatten ungefahr 100 Linie im Durchmeffer, viele waren großer, ja es gab welche bis zu 100 Linie, noch mehre waren aber kleiner; es fanden sich welche bis auf  $\frac{1}{200}$  Linie. Das Blut gerann so rasch, wie bei den Wirbelthieren.

Nereis s. Lycoris nuntia oder dieser nahe verwandt.

Das Blut ist bei dieser Art außerordentlich intensiv roth ge= farbt und ich bemerkte keinen Unterschied in der Farbung im Blute ber pulfirenden Ruckenarterie und der Bauchvene. Es gelang mir bei aller Mube nicht, ein Gefag anzustechen und Blut auf die Lanzette zu bringen; das Blut floß nicht aus, ich mochte das Thier noch fo viel burchschneiben. Ich that nun Folgendes; ich tropfte schnell etwas Weingeist auf dasselbe, wo es nach einigen Augen= blicken ftarb, aber doch nicht vollig reizlos war, denn es vollführte noch matte Bewegungen. Nun schnitt ich das Thier auf, lebend konnte ich dies nicht, da beim Durchstechen auch der feinsten Nadel ein Stuck immer abrif, es felbst aber weiter froch. schnitt ich schnell ein Stuck bes mit Blut gefüllten Gefäßstammes aus und brachte baffelbe fogleich unter das Mikrofkop; hier fah ich nun bas Gefaß ziemlich gedrangt mit ganz runden Blutkornchen gefüllt, doch nicht in so großer Menge als bei Terebella; die Blutkornchen waren auch kleiner, meist 1200 Linie groß, nur wenige waren unbedeutend größer, andre noch kleiner; Körner inwendig sah ich nicht.

Aphrodite aculeata.

Bekanntlich hat man den Anneliden rothes Blut als allges meinen Classencharakter gegeben, aber Blainville hat schon erin= nert, daß die Aphrodite kein rothes Blut hat 1), was ich durch meine Beobachtungen bestätigen kann. Das Blut derselben ist hell

<sup>1)</sup> Dictionnaire des sciences naturelles. Tome LVII. p. 376. Merks würdig ist es, daß nach Delle Chiaje auch die Arten der Gattung Sipunculus rothes Blut haben; er fand bei S. dalanophorus und echinorhynchus das arterielle Blut roth, das vendse braunlich, und stellt aus diesen und andern wichtigen Gründen den Sipunculus nicht, wie Euvier, zu den Echinodermen, sondern zu den Annetiden. Siehe Delle Chiaje Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vetedre del regno di Napoli. Tom. I. p. 13 und 127. Es thut mir Leid, daß ich die früthere Gelegenheit versäumte dies zu bestätigen, da ich dei Marseille den Sipunkel östers erhielt.

wie Lymphe; die Blutkügelchen sind wenig zahlreich und von versschiedener Größe, rund, und zeigen kleine Rügelchen und Erhabensheiten. Ihre Größe wechselt von  $\frac{1}{400}$  bis  $\frac{1}{150}$  Linie.

Blutegel und Regenwurm.

Während das Blut von Nereis und Terebella fehr reich an Rornern ift, ja das der lettern in der Form und Bahl feiner Rorn= chen den Wirbelthieren fo nahe kommt und fich von dem der wir= bellosen so sehr unterscheibet, findet man ganze Gattungen von Ringelwurmern mit intenfiv roth gefarbtem Blute, das gang ohne Korner und ein homogener Saft zu sein scheint. Ich konnte we= nigstens bei Untersuchungen am Regenwurme und am medizinischen Blutegel die Blutkugelchen, welche sonst selbst bei weißblutigen Thieren sehr beutlich und leicht aufzufinden sind, nicht mahrnehmen. Ich brachte in Triest aus großen Blutegeln aus Rrain sehr viel Blut auf den Glasschieber, fand aber nur sehr sparfam kleine, runde Körnchen oder Klumpchen von - Linie im Durchmeffer, bie nicht das Aussehen von Blutkörnchen hatten. Spater in Deutschland bei noch sorgfältigerer Untersuchung und bei Berausnahme bes Bluts unmittelbar aus den Gefagen fand ich gar keine Rornchen, fobag die obigen Schleimkornchen fein konnten, die von ben außern Bedeckungen famen. Bei Hirudo vulgaris, wo ber Rreislauf so schon zu beobachten ist, fand ich ebenfalls durchaus feine Kornchen. Beim Regenwurme ift bas Blut fehr fchwer aus ben Gefäßen zu nehmen; ich fand sehr sparsam kleine rundliche Rornchen von 1 Linie, über beren Natur, ob es wirklich Blut= kornchen find, ich ebenfalls fehr zweifelhaft bin 1). Morren fand im Regenwurme eigenthumliche, unregelmäßige, mehr oder weniger rundliche, großere und kleinere Korperchen, die ihm fo verschieden von den Blutkugelchen andrer Thiere vorkamen, daß er sie nicht

<sup>1)</sup> Nach Webemeyer besitzt das Blut der Blutegel nur sparsame Rügelchen, welche sich rasch im Wasser auflösen. Ihr Blut gerinnt an der Luft; die Farbe scheint aber nicht blos von den Rügelchen herzurühzen, sondern der Farbestoff scheint zugleich in einem aufgelösten Zustande im Blute vorhanden zu sein. S. dessen Untersuchungen über den Kreiszlauf. S. 366.

für solche halt. 1). Die Arten ber Gattung Nais haben ebenfalls keine Blutkörnchen, und die in dem verzweigten Gefäßsysteme der Planarien, der Distomen und der diesen verwandten Gattungen, wie des merkwürdigen Diplozoon paradoxum nach der Beschreis bung von Duges, Mehlis, Laurer und Nordmann kreissenden Safte scheinen ebenfalls ohne Körner zu sein.

Blutkornchen der Insecten und Arachniden.

Ich habe dem Studium des Gefäßinstems der Insecten eine besondere Sorgfalt gewidmet und in der Isis mehre Bruchstucke mitgetheilt. Fast in allen Insecten, im Larven= wie im ausgebil= beten Zustande, findet man Korner, welche den Blutkornern der Wir= belthiere analog sind. Medel fagt, daß das Blut oder die Fluffafeit im Ruckengefaße der Infecten unter bem Mikroftope betrachtet aus einer ansehnlichen Menge von Rugelchen zusammengesett ift, deren Durchsichtigkeit von der Farbe der Fluffigkeit felbst abhangt 2). In den durchsichtigen Theilen der Spinnen hatten schon Leeuwenhof, Baker und de Geer Blutftromung mahrgenom= men 3). Dedemener beobachtete in fleinen Spinnen ziemlich deutlich den Kreislauf der Rügelchen in den Füßen bei 80maliger Bergroßerung. Die Blutkugelchen waren sparfam, schienen rund und größer als die des menschlichen Bluts 4). Carus beschrieb die Blutkornchen aus den Larven der Neuropteren genau 5) und ich selbst habe sie hier und bei Nepa mahrgenommen 6). Schulte fand die Blutkornchen aus dem Rückengefäße von Sphinx Atropos fo groß als beim Becht, um & großer aus ber Raupe des Papilio

<sup>1)</sup> De structura lumbrici terrestris. Acta Acad. Gandavensis 4825. Gandavi 1829. p. 170. Tab. XXII — XXV.

<sup>2)</sup> Archiv für die Physiologie. 1ster Bb. S. 472.

<sup>3)</sup> Siehe bei Tiedemann, Physiologie. 1ster Bb. S. 337. In biesem Werke ist überhaupt die Literatur trefflich benuft und angegeben.

<sup>4)</sup> Wedemener's Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts. Hannover. 1828. S. 364.

<sup>5)</sup> Kreislauf des Bluts in den Larven netffügeliger Insecten. Leipzig. 1827.

<sup>6)</sup> Ksis. Sahrgang. 1832. S. 324.

Machaon 1). Merkwürdig ist es, daß die Blutkörner bei manchen Insecten zu sehlen scheinen; so fand sie Carus nicht bei Larven von Notonecta glauca 2), ich nie in den Larven von Dipteren, und von Pulex irritans 3). Ich gebe hier die Beschreibung und Messung der Blutkörnchen einiger wenigen Arten von Insecten und vom Scorpion.

Larve von Ephemera.

Innerhalb bes Körpers sind die Blutkörnchen zahlreich, oval; auf dem Glasschieber ziehen sie sich zusammen, werden rundlich. Bei starker Vergrößerung haben sie ein körniges Unsehen, wie von den wirbellosen Thieren gewöhnlich; sie waren nicht ganz von gleicher Größe. Die größten maßen kaum  $\frac{1}{200}$  Linie, die kleinsten Linie. Meine frühern Messungen in der Iss waren mit keinem so genauen Mikrometer angestellt.

Raupe von Sphinx Euphorbiae.

Die Blutkörnchen im grunlichen Blute sind nicht sehr zahlzeich, von verschiedener Größe  $(\frac{1}{200}$  bis  $\frac{1}{100}$  Linie); sie haben ein körniges Unsehen, als beständen sie aus lauter kleinen Kügelchen.

Scorpio Europaeus.

Ich untersuchte das Blut von drei Eremplaren. Es ist farblos, sehr dunnstüssig und enthält nur sparsame Körnchen; diese sind
meist rund, zuweilen etwas unregelmäßig gezogen; einen Nabel, wie
die Wirbelthiere, haben sie nicht, doch haben sie ein körniges Unsehen und sehen aus, als ob sie aus kleinen Kügelchen zusammengesetzt wären. So sah ich auch die Blutkörnchen einzeln und sparsam in herausgeschnittenen Stücken des Herzens liegen; dieses selbst
zeigte sich deutlich aus Längs = und Quersibern gebildet. Die
Variationen in der Größe schienen mir nicht beträchtlicher, als bei
den Wirbelthieren; sie waren  $\frac{1}{200}$  bis  $\frac{1}{175}$  Linie groß.

<sup>1)</sup> Lehrbuch ber vergleichenden Unatomie. S. 114.

<sup>2)</sup> Acta nova Acad. Caes. Leopold. Carol. Vol. XV. P. II. S. 7. ber Ubhandlung.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 330.

Blutkornchen der Strahlthiere und Zoophyten.

Echinodermen.

In der Fluffigkeit der ovalen Blafe bei Holothuria tubulosa, welche Tiedemann zum Gefäßinsteme der Tentakeln rechnet, fand berfelbe eine weißlichte Fluffigkeit, in der fehr kleine braune Rugel= chen schwammen ). Delle Chiaje fand im Blute von Echinus miliaris, saxatilis, neglectus und cidaris eine große Menge Serum, in welchem viele Blutkugelchen schwammen; bei Echinus neapolitanus fand er die Rugelchen rothbraun, bei E. Spatagus schwärzlich; es vereinigten sich gewöhnlich 8 bis 12 folche Rügel= chen in eine langlich = eiformige Maffe, die zusammen eine eigen= thumliche und gemeinschaftliche rollende Bewegung hatten. Bei den Usterien und Holothurien fand er das Blut ebenfalls aus viel Serum und aus ahnlichen Rugelchen gebildet 2). Gleiche Beobach= tungen machte Carus 3); ich werde spater auf sie zurucktommen, wenn ich von der Blutbahn in den niedern Thieren spreche. von diefen beiden Beobachtern angeführten Phanomene bedurfen noch weiterer Untersuchungen. Ich kann diesen Beobachtungen nur wenig hinzufugen, indem die Untersuchung des Bluts der Strahl= thiere mit eigenthumlichen Schwierigkeiten verknupft ift. Bei Asterias aurantiaca muß man, um die Fluffigkeit in den Fußchen zu untersuchen, den Augenblick mahrnehmen, wo sie strogend voll her= vorragen, was außerhalb bes Waffers felten geschieht; bei ber Beruhrung ziehen sie sich dann auch schnell zuruck; doch gelang es mir einige Mal. Ich untersuchte mehr als zwolfmal die Fluffig= feit der Rugchen und fand immer bald mehr, bald weniger gabl= reiche, runde, rundliche, ovale und langliche durchfichtige Rugelchen ober Kornchen von ziemlich ftark wechselnder Große, namlich von 1 Sinie; ich fah keinen Kern ober Nabel, doch zeigten einige berselben rundliche, inwendig und am Rande kleine Punkte

<sup>1)</sup> Unatomie ber Rohrenholothurie 2c. S. 19.

<sup>2)</sup> Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertebre del regno di Napoli. Tom. II. p. 345.

<sup>3)</sup> Unalecten zur Natur = und Heilkunde. G. 132.

oder kleinere Kügelchen. Noch schwieriger ist es, sich Flussigkeit aus dem ringformigen Gefäße um den Mund zu verschaffen; ob ich sie, nach Wegbrechung der Kalkstacheln, welche die Mundöffnung umgeben, rein erhielt, weiß ich nicht, doch fand ich ähnliche Körnzchen, wie in den Füßchen; es sind also sehr unregelmäßig gestaltete Körnchen.

Medusen.

Auch in den Medusen ist ein Kreislauf von Saften, welche Kügelchen enthalten, entdeckt worden. Eschscholt beschreibt ein Gefäßschstem in Cestum najadis; die Gefäße sind hier gleich weite Kanale ohne sichtbare Berzweigungen, in denen man kleine, sehr schwach gelblich gefärbte, Kügelchen in einer wasserhellen Flüssseit sich fortbewegen sieht 1). Bei Rhizostoma Cuvieri fand ich Küzgelchen und Scheibchen von etwas verschiedener Größe, die ich nach der Analogie für Blutkörnchen halten konnte; die meisten hatten  $\frac{1}{200}$  Linie im Durchmesser.

Phytozoen, Polypen.

Weder Rügelchen noch Organe des Kreislaufs find bis jest bei Polypen wahrgenommen worden, - was noch nicht gegen die Moalichkeit ihres Vorhandenseins spricht. Man wird bei den niebern Thieren immer mehr Organe entdecken und fie gusammen= gefetter finden, als man glaubt. Benden will zwar einen Blutfreislauf bei Plumatella cristata gesehen haben 2). Doch geht aus seiner Beschreibung nichts Deutliches hervor; er selbst vermuthet, daß der Rugelchenstrom, welcher die Fangarme begrenzen foll, nur scheinbar sei und durch schnell sich bewegende Wimpern hervorgebracht werden konnte. Ich halte dies auch fur mahrschein= licher; bei ben mit feinen, schnell sich bewegenden Blattchenreihen besetzen Beroën glaubt man auch bei dem ersten Unblicke Stromungen von Flussigkeiten mahrzunehmen. — Actinia effoeta habe ich oft frisch untersucht; einen Rreislauf von Saften habe ich nie wahrnehmen konnen; eben fo wenig Blutkornchen; merkwurdig war mir aber, daß ich ftets, sobald ich die abgeschnittenen Fuhlfaden

<sup>1)</sup> System der Acalephen. S. 15.

<sup>2)</sup> Isis. 1828. 21ter Bb. S. 505.

unter das Mikrostop mit Glasblattchen beschwert brachte, eine Menge kleiner, durchsichtiger, sehr schmaler und langgezogener Körperchen fand, welche  $\frac{1}{100}$  Linie lang, aber nur ohngefähr  $\frac{1}{600}$  Linie breit waren. Was Trembley, Müller, Cavolini und Grant bei Tubularien, Sertularien und Flustren sahen 1), scheint durch= aus neuer Bestätigungen zu bedürfen. Bei Hydren und einer neuen verwandten von mir bei Triest entdeckten Gattung nackter Polypen ist durchaus keine Saftbewegung wahrzunehmen.

<sup>1)</sup> Treviranus, Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. 1fter Bb. S. 235.

# Allgemeine übersicht über Form und Größe der Blutkörnchen beim Menschen und bei verschiedenen Thieren.

1. Blutkornchen bes Menschen.

Rund, mungenformig platt, vielleicht bi-konkav, ob Kerne?

Durchmesser im Mittel, in pariser

| Messung nach:                      |                                                               | Linien. | , in partice |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                    | Lange                                                         | Breite  | Dicte        |
| Home                               | 141                                                           |         | ę            |
| Eller                              | 161                                                           |         |              |
| Jurin                              | 1<br>161<br>1<br>166                                          |         | (            |
| Sprengel, Hodgkin                  |                                                               | -       |              |
| und Lister                         | 250                                                           |         | _            |
| Rudolphi                           | $\frac{1}{291}$ bis $\frac{1}{250}$                           |         |              |
| Senac                              | $\begin{array}{c} \frac{1}{275} \\ \frac{1}{300} \end{array}$ |         |              |
| Tabor                              | 300                                                           |         |              |
| Kater                              | 1 -1                                                          |         |              |
| Prevost und Dumas                  | 338                                                           |         |              |
| maller, Wollatton.                 |                                                               |         | - 0          |
| E. H. Weber                        | 416                                                           | 1       |              |
| Young                              | 505                                                           |         |              |
| Joh. Müller                        | $\frac{1}{416}$ bis $\frac{1}{250}$                           |         | 1 600 bis    |
| R. Wagner                          | $\frac{1}{300}$ bis $\frac{1}{400}$                           |         | 1200         |
|                                    | -                                                             |         | 1,200        |
| 2. Saugethiere.                    |                                                               |         |              |
| Blutkornchen rund, platt, mit mun: |                                                               | ,       |              |
| zenförmigem Rand.                  |                                                               |         | -            |
| Simia Callitrix nach Prevost und   |                                                               |         |              |
| Dumas                              | - 1                                                           |         |              |
| Dchs nach Young                    | 270<br>1<br>588<br>1<br>400                                   |         |              |
| — nach N. Wagner                   | 400                                                           |         |              |
| Schaf nach Prevost und Dumas       | 451                                                           |         |              |
| , , , , , ,                        | 751                                                           |         |              |

|                                                            | Långe                   | Breite | Dicke |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| Schaf nach R. Wagner                                       |                         |        |       |
| Embryo vom Schaf nach R. Wagner                            | 500                     |        |       |
| Gemse nach Prevost und Dumas                               | 494                     |        |       |
| Ziege nach P. und D                                        | 584                     |        |       |
| Esel nach P. und D                                         | 365                     |        |       |
| Kate nach P. und D                                         | 387                     |        |       |
| Haushund, Igel, Schwein, Kanin-                            |                         |        | ·     |
| chen, Haselmaus, Delphin nach                              |                         |        |       |
| Prevost und Dumas                                          | 338                     |        |       |
|                                                            |                         |        |       |
| 3. Vogel.                                                  |                         |        |       |
|                                                            |                         |        |       |
| Blutkörnchen elliptisch, wie Gurken-                       |                         |        |       |
| kerne, mit munzenförmigem Rande,                           |                         |        |       |
| flach-gewolbt; haben wahrscheinlich einen rundlichen Kern. |                         |        |       |
| emen tunonajen stein.                                      |                         |        |       |
| Taube, Schleiereule nach P. und D.                         | 169                     | 338    |       |
| Taube nach R. Wagner                                       | . 125                   | 300    |       |
| Truthahn, Ente nach P. und D.                              | 1<br>178                | 3 3 8  |       |
| Haushuhn nach R. Wagner                                    | 150                     | 250    |       |
| — nach P. und D                                            | 1 8 +                   | 338    |       |
| Pfau, Gans, Rabe, Haussperling,                            |                         |        |       |
| Stieglitz nach P. und D                                    | 191                     | 338    |       |
| Kohlmeise (Par. major) nach P. u. D.                       | 225                     | 3 3 8  |       |
|                                                            |                         |        |       |
| 4. Umphibien.                                              |                         |        |       |
| Landschildkrote nach P. und D                              | 110                     | 176    | 800   |
| — — nach R. W                                              | 1 2 5                   | 1 7 5  |       |
| Coluber Berus nach P. und D.                               | 1 2 5<br>1 3 6<br>1 5 0 | 225    |       |
| Anguis fragilis nach P. und D.                             | 150                     | 250    |       |
| Lacerta grisea nach P. und D.                              | 149                     | 250    |       |
| Lacerta agilis nach R. W.                                  | 150<br>175              | 1      |       |
| — — Fôtus im Ei nach R. W.                                 | 175                     |        |       |
| Salamandra cincta und cristata nach                        |                         |        |       |
| P. und D.                                                  | 78                      | 128    |       |
| Rana Bufo, esculenta, temporaria,                          |                         |        |       |
| nach P. und D                                              | 90                      | 183    |       |
| Rana esculenta nach R. W.                                  | 100 018 90              | 150    |       |
| Kaulquappe, schon mit Füßen nach R. W.                     | 11                      |        |       |
| — sehr jung nach E. H. Weber.                              | 1 his 1                 |        |       |
| - fish jung man c. og. 25 evet.                            | 13.3 010 83             | 1      |       |

| 5. Fische.                                                          | Långe                                                 | Breite | Dicte |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                     |                                                       |        |       |
| Blutkörnchen elliptisch, ins Runde munzenformig=platt, in der Mitte |                                                       |        |       |
| mit Fleck und vorspringendem Nabel.                                 |                                                       |        |       |
| "Muraena anguilla, Gadus Lota,                                      |                                                       |        |       |
| Cyprinus phoxinus, Cobitis bar-                                     | 1                                                     |        |       |
| batula nach Prevost u. Dumas<br>Cobitis Barbatula nach R. Wagner    | 169                                                   |        |       |
| Cyprinus carpio nach R. W                                           | 200                                                   |        |       |
| Cyprinus Barbus nach R. W.                                          | 150                                                   | 250    |       |
| Gadus Lota nach R. W                                                | 150<br>175<br>175                                     |        |       |
| Pleuronectes Flesus nach R. W.                                      | 200                                                   | 300    |       |
| Serranus scriba nach R. W                                           | 175                                                   | 1      |       |
| Scorpaena scrofa nach R. W Sparus (sargus?) nach R. W               | 175                                                   | 275    | _     |
| Labrus pavo nach R. W.                                              | 250                                                   | 300    | 10    |
| Gobius (niger?) nach R. W                                           | 150                                                   |        |       |
| Lophius piscatorius nach R. W. Syngnathus hippocampus nach R. W.    | 175                                                   | 250    |       |
| — acus nach R. B.                                                   | 175<br>1200                                           | 250    |       |
| — — Fôtus, nach R. W.                                               | 1<br>200<br>1<br>150                                  |        |       |
| Scyphius cultrirostris nach R. W. Squalus squatina nach R. W.       | 1 150<br>1 150                                        | 200    |       |
| Raja (spec.?) nach R. W.                                            | $\frac{1}{100}$ bis $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{50}$ (?) |        |       |
| Wirbellose Thiere.                                                  | 50 (*/                                                |        | -     |
| Blutkörnchen immer rundlich, nicht                                  |                                                       | - 1    |       |
| so regelmäßig; in den Gefäßen nah=                                  |                                                       |        |       |
| men sie langliche und andere For-                                   | - 1                                                   |        |       |
| men an, sparsamer im Allgemeinen als bei Wirbelthieren, meist von   |                                                       |        |       |
| körnigem Aussehen. Messungen alle                                   |                                                       |        |       |
| nach R. Wagner.                                                     | _                                                     | 1-     |       |
| 6. Infecten.                                                        |                                                       |        |       |
| Skorpion                                                            | 1 big 1 175                                           |        |       |
| Parve von Ephemera.                                                 | 1 bis 1                                               |        |       |
| 7. Krustenthiere.                                                   | 300 ***200                                            |        |       |
| Maja squinado                                                       | $\frac{1}{225}$ his $\frac{1}{175}$                   |        |       |
| Wagner. 3. vergl. Physiol. b. Bluts.                                |                                                       | 3      |       |

|                                                                     | Lange 1                                  | Breite | Dicke |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|
| Squilla mantis Palaemon Oniscus aquaticus Daphnia pulex Lynceus     | 200                                      |        |       |
| Palaemon                                                            | 225                                      |        |       |
| Oniscus aquaticus                                                   | $\frac{1}{300}$ bis $\frac{1}{200}$      |        |       |
| Daphnia pulex                                                       | 300                                      |        | -     |
| Lynceus                                                             | $\frac{1}{300}$ bis $\frac{1}{250}$      |        | ·     |
| 8. Mollusken.                                                       |                                          | ~      |       |
| Octopus moschatus                                                   | $\frac{1}{250}$ bis $\frac{1}{200}$      |        |       |
| Anodonta cygnea  Ascidia microcosmus                                | 1 bis 1                                  |        |       |
| Ascidia microcosmus                                                 | 10 bis 175                               |        |       |
| Ascidia mamillata Helix pomatia nach Prev. u. Dum.                  | 1 200                                    |        |       |
| Helix pomatia nach Prev. u. Dum.                                    | 350                                      |        |       |
| 9. Unneliben.                                                       |                                          |        |       |
| Terebella (cirrhata?)  Nereis s. Lycoris nuntia  Aphrodite aculeata | 1 his 1                                  |        |       |
| Nereis s. Lycoris nuntia                                            | 200 50 50                                |        |       |
| Aphrodite aculeata                                                  | 1 big 1                                  |        |       |
| 10. Echinobermen.                                                   | 400 150                                  |        |       |
|                                                                     | 1 6:0 1                                  |        |       |
|                                                                     | 1 500 bis 1 150                          |        |       |
| 11. Medusen.                                                        |                                          |        |       |
| Rhizostoma Cuvieri (ob Blutkorn:                                    |                                          |        |       |
| chen?)                                                              | 1                                        |        |       |
|                                                                     | 200                                      |        |       |
| Messungen der sogenannten Lymph=                                    |                                          | _      |       |
| Eugelchen ober der zweiten rundlichen                               |                                          |        |       |
| Form von Körnchen der drei untern                                   |                                          |        |       |
| Wirbelthierklassen.                                                 |                                          |        |       |
| Laube                                                               | $\frac{1}{500}$ (2)                      |        |       |
| Frosch                                                              | 1 500 bis 1 400                          |        |       |
| Cobitis barbatula                                                   | 500                                      |        |       |
| Gadus Lota                                                          | 500                                      |        |       |
| Cyprinus barbus                                                     | 1 600 bis 1 500                          |        |       |
| Große der Kerne der elliptischen                                    |                                          |        |       |
| Blutkornchen.                                                       |                                          |        |       |
| Taube                                                               | 500                                      |        |       |
|                                                                     | $\frac{1}{500} \text{bis} \frac{1}{400}$ |        |       |
| Cobitis barbatula                                                   | 800                                      |        |       |
| Gadus Lota                                                          | 1000 b. 1<br>1000 b. 1                   |        |       |
| Cyprinus carpio                                                     | 800                                      |        |       |
|                                                                     |                                          |        |       |

# über die Kerne der Blutkörnchen und die soge= nannten Lymphkügelchen im Blute.

Es ist ein alter, noch nicht geschlichteter Streit, ob die Blutkornchen aus einem innern Rerne und einer gefarbten Schale befteben ober nicht. Schmidt hat sich nach bem Vorgange von Bewfon. Rudolphi, Prevoft und Dumas und nach eigenen Untersu= dungen fur bas Dafein eines Rerns und eines benfelben überziehenden Balges erklart, und man findet bei ihm fehr befriedigende Busammenftellungen baruber 1); E. S. Weber hat in einer nicht minder vortrefflichen Arbeit sich gegen die Unwesenheit eines innern Rerns ausgesprochen 2). Er halt den runden Fleck auf den Blut= kornchen des Menschen und der Saugethiere, und den elliptischen Kleck auf den planovalen Blutkornchen der Bogel, Umphibien und vieler Fische nur fur einen von der Brechung der durchgehenden Lichtstrahlen entstehenden Glanz, und will beweisen, daß die Beobach= ter, welche das Dafein eines Rerns im Innern behaupteten, aus ihren Wahrnehmungen zu viel geschloffen haben. Ich war lange zweifelhaft, was ich fur richtig halten follte, und hatte mich zulest an Beber's Meinung gehalten, ohne felbst burchgeführte Bersuche zu machen. 3. Muller hat endlich durch feine fchonen Unterfuchungen birect bewiesen, daß die elliptischen Blutkornchen des Frosches im Waffer ihre farbige Bulle verlieren, welche fich auflost, und daß unauflosliche farblofe rundliche Rugelchen oder Rerne zuruck= bleiben, welche viermal kleiner sind, als die elliptischen Körperchen 3).

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 32 f.

<sup>2)</sup> A. a. D. 1ster Bb. S. 152.

<sup>3)</sup> U. a. D. S. 110.

Meine oben angeführten, besonders an Fischen angestellten, Bersuche bestätigen J. Mullers Ungaben vollkommen. Indeß ist es boch noch nicht vollig bewiesen, ob die Blutkornchen innerhalb des Gefaffpstems wirklich aus Rern und Bulfe bestehen; wenigstens scheint sich die lettere erst als solche bei der Behandlung mit Wasser vom Rerne abzulosen, im gang frischen Bustande aber innig an ihm zu Eleben. 3. Muller meint, es fei moglich, daß die Rerne ber elliptischen Blutkörperchen aus den Lymph = und Chyluskugelchen entständen. Für Lymphkugelchen von der ins Blut gelangenden Lymphe halt er namlich die zweite rundliche Form von Kornchen im Herzblute der Frosche, welche ich ganz ahnlich bei der Taube und bei mehrern Fischen angetroffen habe. "Doch" fügt 3. Muller hinzu, "find bie durch Effigfaure von der Bulle befreiten Rerne der Froschblutkorperchen zwar ungefahr eben so groß, als die seltnere Urt von Kornchen im Blute und als die Kornchen der Lymphe, allein die beiden lettern find rund, die durch Effigfaure bargeftellten Kerne der elliptischen Blutkörperchen find bagegen ellip= tisch und beim Salamander noch deutlich platt." Ich habe aber erwähnt, daß mir die Darftellung der Kerne mit Effigfaure nicht nach Wunsche gelang und nach der Behandlung der elliptischen Blutkörperchen von Fischen im Wasser blieben rundliche Kornchen zuruck als Kerne, nie ovale. Was gegen die Unsicht fprechen durfte, als gaben die Lymphkugelchen die Kerne der elliptischen Rornchen ab, ware auch der Umstand, daß ich die Rerne, die auf die angegebene Beise bargestellt waren, bei Fischen stets fleiner fand, als die sogenannten Lymphkugelchen. Dies ist indeß nicht beweisend, denn lettere konnten sich verdichten, konnten auch vorher, ehe fie mit der farbigen Sulfe umgeben werden, etwas abgeben an Stoff, oder es ist moglich, daß sich felbst von den Kernen zugleich mit der Bulfe etwas im Waffer aufloft, fo daß fie kleiner werben, als wenn fie mit ihrer Sulfe verbunden find, was um fo wahrscheinlicher ift, weil die so gewonnenen Kerne immer betracht= lich kleiner sind, als der ovale Fleck und Nabel der elliptischen Blutkorperchen, welche offenbar vom Rerne herruhren. So mahr= scheinlich es ift, daß jene rundlichen Kornchen im Blute der Boget, Umphibien und Fische von beigemengter Lymphe herruhren, so ift

bies doch nicht als bewiesen anzusehen. Um es mit Sicherheit zu behaupten, mußte man die Lymphe dieser Thiere genauer mikroskopisch untersucht, und die Körnchen darin verglichen und gemessen haben; die Untersuchungen des trefflichen Hewson an der Lymphe eines Vogels, deren Kügelchen er kleiner als Blutkörnchen dessehen Thiers und mit den Kernen der letztern übereinkommend gefunden haben will, bedürfen der Bestätigung und Vervielfältigung, da sie Hewson nicht selbst aufgezeichnet, sondern Falconar dieselben bekannt gemacht hat. Die Lymphe bei Vögeln, Umphibien und Vischen rein zu erhalten ist mir dis jest nicht gelungen, da schon die Aussichung der Lymphgesäse und wirklichen Lymphdrüsen (wo solche noch vorhanden) ihre großen Schwierigkeiten hat.

Ob die Blutkörnchen des Menschen und der Saugethiere ebenfalls einen innern Kern haben, konnte ich wegen der Kleinheit derselben so wenig als Müller- ausmitteln. Doch lassen meine oben angeführten Bersuche am Schafblute so etwas allerdings vermuthen.

# Bildung der Blutkornchen.

Weder Pander noch Dollinger, noch von Bar haben uns über die eigentliche Bildung beim bebrüteten Hühnchen genüzgenden Aufschluß gegeben, so Interessantes sie auch über die Entsstehung des Gefäßschems mittheilten. Es mag aber auch hier seine eigenthümlichen Schwierigkeiten haben, und ich habe eben so wenig etwas darüber ausmitteln können; doch muß ich gestehen, daß meine Untersuchungen am bebrüteten Hühnchen nicht zu diesem besondern Zwecke veranstaltet wurden. Über die erste Entstehung der Blutkügelchen haben neuerdings Baumgärtners schöne Beobachtungen Licht verdreitet 1), und ich kann dieselben mit E.H. Weber 2) von Froschlarven bestätigen. Nach Baumgärtner sind die Blutkörnchen von Umphibien und Fischen ansangs kuglig und schließen kleinere Kügelchen ein; sie entstehen aus Kügelchen

<sup>1)</sup> Beobachtungen über die Nerven und das Blut. Freiburg 1830. S. 40. 80. 88.

<sup>2)</sup> Sildebrandt's Unatomie. 4ter Bb. S. 478.

des Dotters; erft allmälig bekommen fie eine rothe Karbung und biese erft, wenn sie eine elliptische Gestalt angenommen haben. Nach biefem Beobachter find bie erften Blutkugelchen aus vielen fleinen Dotterkugelchen zusammengesette Rugeln, bei andern zeigen fie keinen kornigten Bau, sondern find einfache Rugeln ohne beson= deres Gefüge. Die Umwandlung zu vollkommnem Blute geschieht bei manchen Thieren fehr langfam, oft erst nach Berlauf von eini= gen Wochen, wobei die zusammengesetzten Augeln einfach werden, die einfachen Rugeln sodann in Scheiben verwandelt werden, die Scheiben einen runden Kern bekommen, um welchen ein rundes oder langliches Bulftchen erscheint. Diese Verschiedenheit der Blutkügelchen zwischen Embryonen und ausgebildeten Thieren besteht indeß nur in der gang fruhen Beit. Die Blutkornchen alterer Embryonen haben nach meinen Untersuchungen wenigstens durch= gehends diefelbe Korm, wie die der erwachsenen Thiere und zeigen hoch= ftens in der Große einige Differenz, die aber, nach meinen Mahrnehmungen wenigstens, ebenfalls fehr geringe ift und oft gar nicht stattfindet.

Baumgartner fand die Große der ersten, runden und un= ausgebildeten Blutkornchen beim Froschembryo viel größer, als bei erwachsenen Thieren, und Weber gibt ihre Große zu 0,0075 bis 0,012 Par. Linie an. Bei (wahrscheinlich entwickeltern) Frosch= larven fand Weber die Blutkornchen gerade noch einmal fo klein, als bei dem großen Frosch. Hewson, Prevost und Dumas und Schmidt fanden beim Suhnerembryo bie Rornchen großer, als bei der alten Henne. Hemfon fand daffelbe bei einer noch im Mutterleibe befindlichen Biper, und Prevoft und Dumas bei Biegenembryonen; feinen Unterschied fanden übrigens die lettern in der Große der Blutkornchen bei Neugebornen und Erwachsenen, wahrend bagegen Schmidt die Blutkorner bes ungebornen Rinbes aus dem Blute der durchschnittenen Nabelschnur um 1 oder & fleiner fand, als die bes erwachsenen Menschen. Bei ber Bergleichung des Blutes fehr junger Ralber und des Dchsen konnte Schmidt keinen Unterschied wahrnehmen 1). Aus meinen obigen Beobachtungen geht hervor, daß das Blut von fehr kleinen

<sup>1)</sup> U. a. D. G. 18.

Schafembryonen keine Größenverschliedenheit ber Blutkörner vom erwachsenen Schafe zeigt, daß altere Kaulquappen und erwachsene Frösche, so wie Sidechsenembryonen und alte Sidechsen nur unbedeutende, vielleicht nur in der Beobachtung liegende, Größenverschiedenheiten der Blutkörnchen zeigen; daß ferner auch bei Fischen (Syngnathus acus) Embryo und Mutter gleich große Blutkörperchen haben. — Bei der Ernährung werde ich Gelegenheit haben, noch einiges hierzher gehörige zu sagen.

# Blutfårbung bei verschiedenen Thieren.

Die Karbe des Bluts ift verschieden bei den wirbellosen Thieren, wahrend fie bei allen Wirbelthieren roth ift; fie ruhrt bei lettern blos von den Kornern ber, wahrend bei erftern auch bas Serum gefärbt sein kann. Ein rothes Blut haben bekanntlich unter ben wirbellosen Thieren nur die meisten Unneliden, so wie der ebenfalls hierher gehorige Sipunculus nach Dette Chiaje, der von einigen Naturforschern noch immer nach Cuvier zu den Echinodermen gerechnet wied, und nach Home auch Teredo 1). Das Aphrodite fein rothes Blut hat, habe ich oben bemerkt. Bei Terebella und Nereis find die gahlreichen Korner roth gefarbt, bei den Hirubineen und Naiden der kornerlofe (?) Saft. Grun fand Carus die Korner im Blute von Ephemera; grun fand ich ebenfalls bas Blut der Wolfsmildraupe; nach Rengger ist bas Blut bei jungern Subjecten biefer Urt grunlich, bei altern zieht es mehr ins Gelbe; bei Bombyx vinula und der Raupe des Todtenkopfs fand es derfelbe Beobachter smaragdgrun 2). Marcel de Gerres beschreibt das Blut der meisten Rafer dunkelbraun, grunlich bei mehrern Orthopteren, gelb bei der Seidenraupe, durchsichtig in ber Raupe des großen Nachtpfauenauges, wenig dunkel gefarbt bei ben

<sup>1)</sup> Siehe bei Carus Zootomie. S. 580. Ich habe biese merkwursbige Thatsache vergebens bestätigen zu können gesucht; trog bes eifrigsten Nachfragens habe ich in keinem von mir besuchten Seehafen Teredo ershalten können.

<sup>2)</sup> Physiologische Untersuchungen über die thierische Haushaltung ber Insecten. S. 28.

meisten Schmetterlingen 1). Sucow gibt es von Trichodes apiarius rothlich an, blafgrun bei der Raupe von Bombyx Pini und ahnlichen Spinnern 2). Bei den Insekten richtet fich über: haupt die Karbe viel nach der Nahrung und sie mag wol, wie Rengger bemeret, vom Pflangen = Extractivftoff herruhren. Sell und farblos fand ich bas Blut beim Skorpion; so ist es auch bei mehrern Mollusten, bei welchen es fich indeffen oft ins Milchweiße und Blauliche gieht. Nach Erman ift es bei Helix pomatia bei refrangirtem Lichte himmelblau, bei Planordis corneus dunkelamethyst=farbig 3). In dem ziemlich farblosen Blute von Octopus moschatus fand ich ziemlich viele violette Korner. Gelb fand ich dieselben bei Ascidia mamillata. Das Blut der Holothurien, Geefterne und Seeigel ift nach Tiedemann gelblich ober orange= farben 4). Rothbraune oder schwarzliche Rugelchen will Delle Chiaje, wie ich bereits angegeben habe, im Blute ber Seeigel gefunden haben. — Wir bemerken also bei den wirbellosen Thie= ren fehr verschiedene Farben-Nuancen, ohne daß sich einerlei Farbe bei allen Thieren einer Classe ausschließlich fande, wie bies bei ben Wirbelthieren der Fall ist.

# Bestandtheile des Bluts.

Sch habe hierbei nur Weniges zu bemerken, da das Blut in dieser Hinsicht kein Gegenstand meiner speziellen Untersuchung gewesen ist. Es ist bekanntlich noch gar nicht mit Bestimmtheit ermittelt, auf welche Weise die drei Bestandtheile des Blutes: Faserstoff, Eruor und Serum im frischen, tebendigen Blute innerhalb der Gesäße enthalten sind, ja es gilt noch nicht einmal für gewiß, daß das Blut innerhalb des Organismus aus Kügelchen und

<sup>1)</sup> Mémoires du Museum d'histoire naturelle. Tome IV.

<sup>2)</sup> Heusinger's Zeitschrift für die organ. Physik. 1fter Bb. S. 602.

<sup>3)</sup> Abhandlungen der Akademie zu Berlin. Jahrgang 1816. S. 209.

<sup>4)</sup> Physiologie des Menschen. I. S. 313. Von der ovalen Blase, welche zum Gefäßsystem der Tentakeln gehört, gibt aber Tiedemann an, daß sie eine weißliche Flüßigkeit enthalte, in der sehr kleine braune Kügelchen schwimmen. S. dessen Anatomie der Röhrenholothurie u. s. w. S. 19 und oben.

Serum bestehe. Der trefsliche Döllinger sagte: daß das Blut nur im uneigentlichen Sinne eine Flüssigkeit zu nennen sei, es sließe nicht wie Wasser, sondern wie seiner Sand in einer Sanduhr, vermöge der Kleinheit seiner übrigens weichen Körner 1). Doch
hålt es Döllinger für wahrscheinlich, daß eine kleine Menge Blutwassere vorhanden sei, in welchem die Blutkörner schwimmen 2), so schwer es direct zu beodachten sei. Ein sehr genauer Beodachter, H. Kalten brunner, wagt aus seinen Beodachtungen nicht mit Bestimmtheit das Vorhandensein von Blutwasser innerhalb der Gesäße zu
behaupten, doch scheint er es anzunehmen 3). Es ist allerdings
richtig, daß man sich von der Anwesenheit des Blutwassers innerhalb der Gesäße nicht direct überzeugen kann; aber man ist genöthigt, aus manchen Erscheinungen beim Kreislause auf dessen Unwesenheit zu schließen, wie man bei vielen Beobachtern nachlesen
kann und wosür auch Burdach die Gründe zusammengestellt

<sup>1)</sup> Was ift Absonderung und wie geschieht fie? G. 21.

<sup>2)</sup> Chendas. S. 22. Jene erste Stelle bei Dollinger ift vielfach misbeutet worden; man hat Dollinger vorgeworfen, er betrachte bas Blut blos aus Kornern beftehend und vergleiche es mit Saufen von Erbfen, die man ebenfalls feine Fluffigkeit nennen konne. Gine folche Misbeutung ber Dollinger'ichen Unficht konnte auch durch Burdach's Citat im vierten Bande ber Physiologie S. 87. verantagt merben. Aber Dollinger fpricht sich nicht nur in feiner angeführten Schrift, fonbern auch in seiner Abhandlung über den Kreislauf bes Bluts (Denkschriften ber Munchner Akademie. Bb. VII. 1821. S. 183.) für die Unwesenheit einer geringen Menge von Blutwaffer aus, indem er hier fagt: "Unter bem Mikrofkope fieht man nur den Lauf der Blutkorner; daß diefe Rorner in einer wafferigen Gluffigkeit schwimmen, kann man auf biefe Beife nicht sehen, inzwischen ist es wahrscheinlich, daß nebst den Blutkornchen noch eine vollkommen durchsichtige Flussigkeit da sei, die mit ihnen zu= gleich in Stromen fliege." überhaupt barf man wol fagen, bag über ben Kreislauf bes Bluts nichts geschrieben worden ift, was an Reichthum und Fulle der Beobachtung, so wie an Klarheit und Lebendigkeit der Darftellung mit Dollinger's Ubhandlungen verglichen werben konnte. Dies muß man gegen die Unmaßungen Underer bekennen, wenn man auch nicht mit allen Ungaben und Unfichten Dollinger's übereinftimmt.

<sup>3)</sup> Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione. p. 68 et 69.

hat 1). Die vergleichende Unatomie bietet übrigens ebenfalls Grunde bar, welche bas Vorhandensein des Blutwassers auch bei hohern Thieren wahrscheinlich machen, da es bei den niedern Thieren in folder Menge vorhanden und bald mit mehr, bald mit weniger Kornern versett ift. Man findet gang verwandte Thiere mit febr ahnlicher Organisation, wovon die einen gar feine, oder fehr kleine und unvollkommene Blutkorner haben, bas Blut alfo ganz aus einer homogenen Fluffigkeit besteht, die andern sehr gabl= reiche und ausgebildete Blutkorperchen haben, wie die Unneliden ein Beispiel abgeben. Gar feine Korner ober nur fehr kleine, kaum ben Blutkornchen analoge', Klumpchen haben die Hirudineen, Naiden und wahrscheinlich ber Regenwurm. Eine wasserhelle Lymphe, wahrscheinlich ohne alle Rornchen, zirkulirt im Gefäßinstem der Larven von Dipteren, ber Planarien und Trematoden. Sonft mochte etwa in folgender Ordnung der Gehalt an Serum ab und die Bahl ber Blutkugelchen oder festen Massentheilchen 2) zunehmen:

Niedere Mollusken und Krustenthiere mit Ausnahme der Ascidien.

Insekten und Arachniden.

Sohere Rruftenthiere.

Ascidien und Cephalopoden.

Fische.

Umphibien und manche Unneliden, g. B. Terebella.

Saugethiere.

Bogel.

Diese Reihe kann übrigens nicht als definitiv gelten; ihre Zusammenfügung ist das Resultat ungefährer Schätzungen und bezieht sich durchaus theils auf Unsichten des Bluts innerhalb der Gefäße,

<sup>1)</sup> übrigens ist es ein Irrthum, wenn Burbach a. a. D. S. 88 sagt: die Blutkörner seien undurchsichtig; sie sind, namentlich die elliptisschen Blutkörnchen der Amphibien und Fische, sehr durchscheinend, und wenn mehrere beisammen und zum Theil über einander liegen, so sieht man die Ränder des einen darunter liegenden immer durch das daraufliegende burchschimmern.

<sup>2)</sup> Kaftner b. I. nennt die Blutkörnchen nicht unpassend kernige Massentheilchen. S. bessen Schrift über bas weiße Blut. Erlangen 1832.

theils auf Beurtheilung ber Körnermenge in ganz frisch aus ben Gefäßen genommenem Blute.

Biel mehr Serum zeigt sich im Blute aller Thiere, wenn es erst einige Beit gestanden und die Gerinnung erfolgt ift. dieses Serum ift offenbar erft entstanden und von den Blutkor= perchen ausgesondert worden. In welcher Weise dies eiweißstoffige Blutwaffer an die Blutkornchen gebunden war, vermag ich nicht zu Dollinger außert sich hieruber auf folgende, beachtens: werthe Weise: "Alles wohl erwogen und verglichen, so kann ich mich nicht überzeugen, daß eine folche Menge Serums in den lebendigen Abern vorhanden fei, als sich von dem aus der Aber gelasse= nen Blute durche Stehen absondert; vielmehr scheint mir ein Theil des Blutwassers ursprünglich mit den Blutkugelchen verbunden zu fein, und von diefen erst durch die Ruhe, vielleicht auch durch eine Urt Ubsterbens geschieden zu werden. Diese Scheidung konnte man fich auf eine zweifache Weise benten: a) so bag bas Wasser burch Busammenziehungen der Blutkugelchen von ihnen ausgetrieben murde, B) oder daß es durch eine Urt Zersetzung auf dieselbe Weise sich bilbe, wie die Medusen außer dem Seewasser zerfließen."

Was den Faserstoff betrifft, so ist die Art und Weise seines Vorhandenseins im Blute ebenfalls keineswegs hinreichend gekannt. So viel ist gewiß, daß im Blute aller Thiere, auch der wirbellosen, Faserstoff vorkommt, nur in verschiedenem Verhältnisse zum Serum ), sobald das Blut außerhalb der Gefäße gerinnt. Home, Prevost und Dumas behaupteten bekanntlich, daß der Faserstoff aus den Kernen der Blutkügelchen gebildet würde; Edwards ist derselben Meinung; der concrete Faserstoff soll hiernach aus perlschnurförmig aneinander gereihten Kügelchen bestehen. Allein schon Gruithuisen, Berzelius und Denis vermutheten, daß auch das Blutwasser wahrscheinlich Faserstoff enthalte, wosür auch Burdach triftige Gründe vorbringt 2), und was J. Müllers directe Vers

<sup>1)</sup> Bergl. barüber Carus über die außern Lebensbedingungen u. s. w. S. 86. Im Blute bes Arebses fand er mehr Blutkuchen und weniger Blutwasser als bei der Weinbergoschnecke.

<sup>2)</sup> Physiologie 4ter Bb. S. 98.

fuche an Froschblut beweisen '). Alles zusammengenommen, durfzten etwa folgende Grunde für die Annahme sprechen, daß sich Faserstoff auch im Blute überhaupt aufgelöst sinde, und daß jene Meinung falsch ist, welche den Faserstoff aus den Kernen der Blutztügelchen bestehen läßt:

- 1) Die einfache Beobachtung an Leichnamen, daß man in den Gefäßen und im Herzen Gerinnsel häusig sindet, die aus reinem weißen Faserstoff bestehen; es ist wahrscheinlich, daß sich derselbe aus dem Blutwasser niedergeschlagen hat; wären, wie Burdach richtig bemerkt, diese Faserstoffgerinnsel aus zersetzen Blutkörnern entstanden, so würde höchst wahrscheinlich der Färbestoff an ihnen haften.
- 2) Bei wirbellosen und weißblutigen Thieren findet sich offensbar mehr Faserstoff (ein stärkerer Blutkuchen) als nach der Menge der Blutkörnchen möglich wäre, wenn sich jener blos aus diesen bildete; er muß sich hier offenbar mit aus dem Serum abgesschieden haben.
- 3) Beim Schlagen von Saugethierblut scheibet sich aller darin enthaltene Faserstoff ab, und doch bleiben die Blutkügelchen vollkommen gut erhalten im Serum suspendirt.
- 4) Ware der Faserstoff wirklich von den Kernen der Blutzügelchen gebildet, so müßte man sehen, daß er aus verschmolzenen Kügelchen besteht, was nicht der Fall ist. Home und Bauer, so wie alle Beobachter, welche behaupten, daß der Faserstoff aus Schnüren von Kügelchen bestände, müssen sich geirrt haben. Senac, Blainville und Burdach? erklärten sich dagegen und J. Müller beschreibt denselben als homogen 3).

<sup>1)</sup> Physiologie. S. 116 fg.

<sup>2)</sup> U. a. D. S. 50.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 120. Er sagt vom Faserstoffe des Froschblutes, daß er nicht deutlich körnig, sondern ganz gleichartig sei; erst wenn er sich sehr zusammengezogen hat und weißlich geworden ist, sehe man mit dem zusammengesehten Mikroskop ein ganz undeutliches, sehr seinkörniges Wesen, ein Unschein, der aber auch von Ungleichheiten der Oberstäche herzühren könne. — Berzelius vermuthete, daß beim Gerinnen des Blutes der im Blute aufgelöste Faserstoff sest werde und die Blutkügelchen

5) Die Versuche von J. Müller am Froschblute zeigen, daß sich im Serum aufgelöster Faserstoff sindet. Wenn man nam=lich ganz frisches Froschblut mit etwas Zuckerwasser verdünnt auf ein Filtrum bringt, so wird kein Blutroth aufgelöst; die großen elliptischen Blutkörperchen gehen nicht mit durch das Druckpapierssilter, sondern es geht blos verdünntes, klares Serum durch, in welchem nach wenig Minuten sich Faserstoff als weißliches Coaguslum abscheidet 1).

Mit Necht bemerkte Schmidt, daß die Physiologen auf die Phanomene, welche das außer dem thierischen Körper befindliche Blut bei seiner Zersezung darbietet, einen zu großen Werth gelegt, und zu übereilt die aus dieser freiwilligen Trennung hervorgehenden Theile als eben so schon im Blute ursprünglich vorhandene angenommen. — Es wäre jest an der Zeit, genaue chemische Untersuchungen über das Blut wieder aufzunehmen, wobei aber mikrosstopisch experimentirt werden müßte.

Gelegentlich bemerke ich noch, daß ich gegen manche Ungaben den Faserstoff in concentrirter Essigsaure unter Einfluß der Warme nur außerst wenig loslich gefunden habe; er schrumpft darin zu=

zwischen sich nehme. Ich selbst fand den Faserstoff des Ochsenbluts, der aus dem Blutkuchen durch Auswaschen des Erwors gewonnen war, aus sehr dunnen Streisen und Fasern bestehend, zwischen welchen sehr einzelne Kügelchen, offendar Blutkügelchen lagen; die Streisen oder Fasern selbst bestanden durchaus nicht aus Kügelchen. Der Blutkuchen des Frosches mit Wasser ausgewaschen, zeigte sich allerdings aus Kügelchen, offendar den Kernen der Blutkörperchen, zusammengesetz; aber zwischen diesen Kügelchen lag eine feinkörnige Masse, die offendar mit den Kernen der Blutkörperchen nichts gemein hatte und nicht von ihnen herrührte. Später bekam er ein mehr homogenes Ansehen.

<sup>1)</sup> Es entsteht allerdings die Frage: welchen Antheil haben an dieser Gerinnselbildung die runden Kügelchen oder Körnchen, welche sich außer den elliptischen in nicht ganz unbeträchtlicher Menge im Froschblute sinden und die Müller für Lymphkügelchen hält? Sie sind zu klein und gehen offendar mit durch das Filtrum. Ich konnte mir in dieser Jahreszeit keine Frosche mehr zur Wiederholung der Müller'schen Versuche verschaffen. Mit Karpsenblut gelang mir der Versuch nicht; es gingen mir immer viele Blutkörperchen mit durch das Filtrum.

sammen. Auch gesättigte Salmiakauflösung tost ihn weniger, als ich nach Arnolds Angaben vermuthen konnte. Überhaupt möchte Gmelins Ansicht von der Verwandtschaft des Eiweißstoffs und Faserstoffs aller Veachtung werth sein 1).

# Die Blutbahn bei den niedern Thieren.

Blutlauf und Gefäßsoftem der Thiere, namlich der wirbellosen, gehoren zu ben weniger genau erorterten Gegenstanden der vergleichenden Unatomie und Physiologie. Indeß ist doch in neuerer Beit im Einzelnen viel geschehen und auch die allgemeinen überblide von Tiedemann 2), Medel 3) und 3. Mutter 4), namentlich den beiden lettern, gewähren eine erfreuliche Aussicht in bie durch neuere Forschungen gewonnenen Resultate. Es ist merk= wurdig, daß bei den sogenannten unvollkommnern und niedern Thie= ren durch genauere Forschung immer mehr Organe und immer zusammengesetztere Organisationsverhaltniffe entdeckt werden, so baß es immer wahrscheinlicher wird, daß auch bei den einfachsten Thier= formen ftets eigene Organe fur die wichtigsten Lebensprozeffe be= stehen. So kommt auch mahrscheinlich eine Saftbewegung, und ein berfelben entsprechendes Gefäßinftem bei weit mehr Thieren vor, als man bisher vermuthet hat. Ich werde hier, der Wichtigkeit des Gegenstandes halber, die niederen Thierclassen in diesem Bezug burchnehmen, und meine Erfahrungen mit denen anderer Beobachter vergleichen 5).

<sup>1) &</sup>quot;Der Faserstoff mochte überhaupt als Eiweißstoff anzusehen sein, ber nicht so stark geronnen und deshalb Fäulnißsähiger und nicht so un= auflöslich ist, wie der der Siedhige ausgesetzte Eiweißstoff." Handbuch ber theoretischen Chemie. Dritte Auflage; zweiten Bandes, zweite Abtheislung. S. 1065.

<sup>2)</sup> Physiologie bes Menschen. Bb. I.

<sup>3)</sup> System der vergleichenden Anatomie. Bb. V.

<sup>4)</sup> Physiologie von Burdach. 4ter Bb. G. 141.

<sup>5)</sup> Es burfte um so wichtiger sein, als die eben angeführten Schrifts fteller manche Lucken ließen, und z. B. die Kreislauforgane in den Medusen gar nicht, von andern Thieren nur beilaufig erwähnen.

# 1) Polppen.

Hier sind bis jest weder Organe des Kreislaufs ober Gefäße, noch bestimmte Blut = oder Safteireulationen beobachtet worden, und Treviranus legt vielleicht auf die von Tremblen, D. F. Müller, Cavolini und Grant gegebenen Thatsachen mehr Werth, als sie verdienen 1).

#### 2) Medufen.

Außer bem gefäßartig verzweigten Darmkanal scheinen die Mez dusen noch ein gesondertes Gefäßsystem zu haben, das dis jest nicht vollståndig gekannt ist. Eschscholz beschrieb es bei Cestum Najadis; es ist kein Herz vorhanden, aber ein Ringgefäß, welches dasselbe zu repräsentiren und Centralorgan des Kreislaufs zu sein scheint; es sind, wie es scheint, ab = und zusührende Gefäße, oder mit andern Worten, Arterien und Venen vorhanden 2). Ein Gefäßsystem eigener Art scheint auch bei den Beroen sich zu sinden 3).

#### 3) Echinobermen.

über das Gefäßsystem der Echinodermen war bisher Tiede= mann die einzige Quelle. Er beschrieb bekanntlich bei den Holozthurien, Seesternen und Seeigeln ein doppeltes Gefäßsystem, wovon das eine für die Organe der Ortsbewegung nicht hierher gehört, da es gar nicht mit dem Systeme des Kreislauß in Beziehung steht. Bei der Abtheilung des Gefäßsystems, welche dem Kreislaufzapparat der höheren Thiere analog ist, und das, nach Tiede= mann, blos dem Nahrungskanale und den Geschlechtsorganen anzehört, sinden sich Arterien und Benen, die in einer herzartigen Erweiterung ihr Centralorgan zu haben scheinen 4). Weder in der Anordnung, noch in der Deutung stimmen Delle Chiaje's An-

<sup>1)</sup> Erscheinungen und Gesetze bes organischen Lebens. Bb. I. S. 234.

<sup>2)</sup> Syftem der Acalephen. S. 14.

<sup>3)</sup> Nach ben Angaben von Aubouin und Ebwards in Cuvier regne animal. Vol. III. p. 281. 2de édition.

<sup>4)</sup> S. bessen angeführtes Werk über die Rohrenholothurie 2c. und seine Physiologie. Ister Bb. S. 341.

gaben mit ben Tiebemann'ichen überein, und es burfte überhaupt bas Gefäßsoftem biefer Thiere einer gang neuen Bearbeitung bedurfen 1). Ein besonders merkwurdiges Phanomen hat Carus mit= getheilt. Er entbeckte an Echinus edulis in demjenigen garthautigen und Wafferrohrengewebe, welches den Saum zwischen den außerst feinen Löcherchen der Fühlergange (Ambulacra) innen begleitet, eine merkwurdige Circulation. Loft man aus dem frisch aufgebrochenen und vom Seewasser entleerten Seeiget ein Stuck bes beschriebenen Gewebes los, um es unter das Mifroftop zu bringen, so zeigt schon die Vergrößerung von etwa zwanzigmal im Durchmeffer eine Menge in den nierenformigen Unschwellungen biefes Gewebes lebhaft freisender Rugelchen, welche (und dies ift das Son= derbare) nicht einem großern Rreislauf angehoren, sondern in jeder Randanschwellung ihren besondern Kreis zu vollenden scheinen. Da= durch, daß folche Rreisbewegung felbst in fleinen abgeriffenen Studchen dieses Gewebes eine Zeitlang fortdauert, nahert fich das Pha= nomen dem, was Schult im Schollkraute gefehen haben will (moran es auch Delle Chiaje reiht); auf welche Weise indes hier eine solche Bewegung in die innere Bkonomie des Thiers ein= greife, ob es nicht blos eine Anziehung und Abstogung der gufge= faugten Theilchen des im Thiere enthaltenen Meerwaffers fei u. f. w. darüber muffen fernere Beobachtungen Aufschluß geben 2).

# 4) Entozoen und Planarien.

Die gefähartige Verzweigung des Darmkanals in den Trematoden und den ihnen gewiß sehr verwandten Planarien war långst bekannt, bis eine genauere Untersuchung auch ein gesondertes System von Gefähen nachgewiesen hat. Es eröffnet sich für diese wunderbaren Geschöpfe ein ganz neues anziehendes Feld der Untersuchung.

Das Gefäßsystem der Planarien hatte Bar bei seinen schonen

<sup>1)</sup> S. Delle Chiaje's Memorie etc. Meckel hat a. a. D. die Differenzen von Tiedemann und Delle Chiaje auseinandergesest.

<sup>2)</sup> Delle Chiaje's analoge Beobachtungen habe ich schon oben S. 28 angeführt, wo auch bie Abhandlung von Carus citirt ist.

Untersuchungen nicht aufgefunden, es wurde von Duges entbeckt 1). Es besteht nach biefem Naturforscher aus zwei Langsstammen, welche auf ber untern Seite bes Darms liegen und oben und unten fo anastomosiren, daß fie eine lange Ellipse bilden; außerdem find fie unter fich durch Querafte verbunden, und an ihrer außern Seite geben Ufte mit Zweigen ab, die fich in ein Hauptnet mit rhom= boidalen Maschen endigen; bei einigen Arten bemerkte Duges auch einen dorfalen, gewundenen Mittelftamm, der abwechselnd ficht= bar wird und wieder verschwindet, vermuthlich wegen seiner allmaligen Erweiterungen und Verengerungen, welches Phanomen ber Diastole und Syftole sich auch bei den voluminofern Seitenstam= men zeigt. Der Mittelstamm entspricht augenscheinlich bem Ruckengefaße, die Seitenftamme den gleichnamigen bei den Sirudineen. -Mit diefen Ungaben ftimmt Ehrenberg nicht gang überein; er beobachtete die Bewegung von Saften in den am Bauche liegenden Langs= ftammen; feine Beobachtungen weichen aber barin von benen Duges ab, daß diefer die Gefäße erscheinen und verschwinden, anschwellen und zusammenfallen, ober mit andern Worten eine Suffole und Diaftole gesehen haben will. Ehrenberg sah dies nie bei Planarien (wol bei Naiden) sondern es besteht nach ihm ein steter Lauf der Safte in unbeweglichen Gefagen, der mit dem pulsus vermicularis beim Menschen vergleichbar mare 2).

Unter den Trematoden haben Bojanus 3) und Mehlis 4) bei Distomen, Laurer bei Amphistomum conicum 5) ein beson-

<sup>1)</sup> Annales des sciences naturelles. Vol. XV. 1828. p. 189 seq. auch Ofen's Fie. 1830. S. 177.

<sup>2)</sup> Symbolae physicae; animalia evertebrata sepositis insectis. Decas I. Es thut mir leid, in diesem Augenblick aus Autopsie keinem ber beiben Beobachter beipflichten zu können, da die Sahreszeit mich verhindert, Planarien zu untersuchen; bei einigen wenigen Exemplaren, die ich noch in Gläsern gehalten hatte, gelang es mir gar nicht, das Gefäßessyltem aufzusinden.

<sup>3)</sup> Isis. 1821. S. 170. u. Taf. 2.

<sup>4)</sup> De Distomate hepatico et lanceolato. Gott. 1825. und in seinen trefflichen Bemerkungen in ber Isis. 1831. S. 179.

<sup>5)</sup> Disquisitiones anatomicae de amphistomo conico. Gryphiae 1830. p. 9.

beres Gefählistem beschrieben. Mehlis fand zuerst bei Distoma hepaticum das einen großen Theil des Rorpers überziehende Sautgefägnet, welches einen einfachen Mittelstamm hat, der in der Schwanzspise mit einer Öffnung nach außen mundet; bas Gefaßfostem führt eine vom braunen dicklichen Inhalte des Darms fehr perschiebene Rluffigkeit; er beobachtete bies Sautgefagnes in besonberer Ausbehnung und Deutlichkeit bei den meiften fachelkopfigen Distomen aus Bogeln 1). Bei Amphist. conicum besteht dies Gefäßinstem nach Laurer aus zwei größern am Rucken liegenden Stammen die nach außen, vorne und hinten Zweige abgeben, welche endlich in fleine rundliche Unschwellungen endigen; beide Stamme vereinigen fich nach hinten mit einer birnformigen Blafe, welche eine Fluffigkeit enthalt, von Laurer cisterna chyli genannt wird und fich am Rucken nach außen offnet. Über dies Gefaffpftem außert fich auch neuerlich der treffliche Chrenberg a. a. D. Er beobachtete schon 1823 bei Tor in Arabien an Distoma militaris aus Numenius arquatus eine folche schnelle Bewegung ber Gafte und fand an der merkwurdigen, von Nordmann entdeckten, Trematodengattung vom Cyprinus blicca auf beiben Seiten einen boppelten auf = und abwarts fleigenden Strom, ohne alle Undula= tion ber Gefage 2).

<sup>1)</sup> In Distoma globiporum aus Cyprinus carpio habe ich es so eben vergeblich gesucht.

<sup>2)</sup> Ehrenberg fügt hinzu: Hos motus humorum iis physiologis, qui de sanguinis motu generatim verba facturi sunt, prae caeteris observandos esse moneo. Apud Annulata, Naides reliq. vasorum ipsorum contractio negari nequit. Apud Planarias et Entozoa cordis aut vasorum actio conspicua desideratur omnis, motus vero celerrimus adest. An musculi cutis huic circulationi praesunt? Nordmann beschreibt das Gefäßsystem an seinem Diplozoon paradoxum auf solgende Weise: Beide Hälften des Thiers haben zu beiden Seiten zwei Hauptsstämme, die ohne Unschwellungen und ziemlich gleich stark sind. In den beiden äußern sließt das Blut auswärts, in den innern adwärts; letztere schlängeln sich mit den erstern und nehmen viele Zweige auf; die äußern geben Zweige auf beiden Seiten ab. Der Zusammenhang des Gefäßsystems wird von einer zahllosen Menge von Armen und Zweigen bewirkt, die sich, indem sie nach der Bauch zund Rückensläche des Körpers hin steigen, zahlls

Es fragt sich nun, wie sich die angesührten Beobachtungen der verschiedenen Manner vereinigen; ob das Gesäßsystem der Plaznarien und Distomen übereinstimmend ist oder nicht? ob das der letzern als wirkliches Blutgesäßsystem betrachtet worden kann? Die Entscheidung dieser Fragen ware sehr wichtig; ist aber erst nach erneuerten Untersuchungen möglich. Die Beschreibung von Laurer gibt von Amphistoma conicum das Gesäßsystem allerdings sehr eigenthümlich an, so daß dasselbe nicht wohl mit dem der Planarien verglichen werden kann. Bei den Planarien würden nach den von Duges beobachteten Zusammenziehungen die Gesäße als Herzen zu betrachten sein; nach den Angaben von Ehrenberg wäre dies nicht der Fall, und die Sastbewegung ginge ohne allen Einstüß der umschließenden Gesäswände vor sich.

#### 5) Unneliden.

Unter den Anneliden hat man vorzüglich bei den Hirudineen und den Regenwürmern hochst zahlreiche Untersuchungen angestellt, die sich aber in ihren Resultaten häusig widersprechen 1). Auch

reich verästeln, und theils mehr nach dem Innern des Leibes zu, theils und besonders in dem, unter der Epidermis liegenden, parenchymatösen Zellgewebe, ein dichtes Nehwerk bilden. Die Bewegung des Bluts ist überaus rasch. Die Wandungen der Gefäße verhalten sich dabei durchaus passiv, keine Spur von Ausdehnung oder Zusammenziehung ist sichtbar; die Blutströmung ist nicht blos in den Stämmen, sondern auch in ihren größern Nebenzweigen deutlich zu erkennen. Um deutlichsten und schönsten sallen die einander entgegengesesten Strömungen des Bluts im hintersten Theile des Körpers ins Auge. Das Blut ist an sich vollkommen wasserhell. Bei einer Vergrößerung von 400 Mal im Durchmesser konnte man das Ganze deutlich wahrnehmen. Ein ähnliches sehr entwickeltes Gefäßssisten zeigen die Gattungen Polystomum, Diplostomum und Octobothrium. Vergl. Nordmann's Mikrographische Beiträge zur Kenntniß der nies deren Thiere. Verlin. 1832. 1stes Heft. S. 69 fg.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung eigener und fremder Arbeiten sindet man bei S. F. Meckel und S. Müller a. a. D. Ich selbst habe über den Kreistauf beim Blutegel eine übersicht der bekannten Arbeiten in der Iss für 1832. Heft VI. gegeben, worauf ich verweise. Was ich aber gebe, bezieht sich auf neue Untersuchungen, durch die aber die schwierige Aufgabe auf keine Weise als gelöst betrachtet werden kann.

über die Naiden haben wir von Gruithuisen und Duges Untersuchungen; diese Würmer bieten die einfachste Form des Gefäßsystems unter den Ringelwürmern dar. Ein Gefäßstamm liegt auf dem Rücken und ist Arterie, ein zweiter liegt auf dem Bauche und ist Vene; beide stehen durch Quergefäße in Verbindung.

Bei ben Sirubineen Scheinen zweierlei Sauptformen bes Gefaffnstems vorzukommen, so weit die jegigen Untersuchungen reichen; namlich entweder vier Gefaßstamme, wie bei Hirudo medicinalis, ober mahrscheinlich nur drei Stamme, wie bei den Nephelisarten; noch anders scheint das Gefäßspftem sich bei den Clepsinen zu ver= halten. Wie aber die Circulation vor sich gebe, ist noch immer nicht vollständig ausgemittelt, und die Lofung diefes Rathfels halte ich fur eine ber schwierigsten Aufgaben ber vergleichenden Unatomie. So viel ist aber gewiß, daß die Gefäßstämme, wie 3. Muller richtig bemerkt, als eben fo viele Bergen zu betrachten find; fie contrabiren sich, wie mabre Bergen. Das mittlere (Rucken=) Gefaß halte ich fur bas Korperherz, die beiben feitlichen Gefage fur die Benen ober Riemenherzen; das Bauchgefaß ift Benenstamm. Das Blut und der Nahrungsfaft sammeln sich in der Bauchvene und gelangen von hier in die Seitenftamme, welche als Benen = ober Lungenherzen Querafte abgeben (Lungenarterien), die es an bie Athemblasen (Lungen) bringen; von hier gelangt das Blut burch andere Querstämmchen (Lungenvenen) in den Ruckenstamm (Ror= perherz, Aorta), von wo es sich in den Rorper vertheilt. Fur diese Unnahme sprechen die Untersuchungen von Duges, meine eigenen, so wie die Unalogie mit andern Unneliden und den Cephalopoden und Kruftenthieren; doch tann sie nicht fur vollig erwiesen gelten. -Wie der Kreislauf bei Nephelis ist, weiß ich noch immer nicht beflimmt; das Dasein eines Ruckengefages ift mir wieder zweifelhaft geworben; Uthemblaschen gablte ich 21 Paare, wovon immer ein großeres und kleineres bicht hinter einandersteben. Nach außen von ben Seitengefäßen, hart am Rande bemerkt man ein fehr schones Gefagnet, wenn einige Tropfen Weingeift aufgetropft wurden. Das Blut sammelte sich bann in ben beiben Seitengefagen an; bas mittlere blieb leer. Ich finde auch gang, mas Duges uber die cirkelformige ober elliptische Bewegung in ber Ebene bes Thiers fagt, richtig. Wie lagt sich alles dies reimen?

Leichter, aber immer schwierig genug ift, die Urt bes Blut= laufs und bas Gefaffnftem bei ben Nereiden zu beobachten. Sch habe bei Trieft eine Urt im Meere unter ben Steinen am Ufer haufig angetroffen, welche zur Gattung Lycoris Sav. gehort und der L. nuntia nahe verwandt, vielleicht mit ihr identisch ist. -Der Blutlauf gewährt hier ein prachtvolles Schauspiel und über= trifft an Schonheit und befonders an Lebhaftigkeit der pulfirenden Gefaße die Nephelisarten noch weit. Das Blut ift intensiv roth gefarbt, schimmert durch die durchscheinenden weißen Leibestheile herrlich hindurch; der Zusammenhang ist aber schwierig auszumit= teln. Ich beschreibe das Gefäßspftem weitläufig, weil der Blutlauf in diesen Thieren viel Licht auf die andern Unneliden, namentlich die Hirudineen in diesem Bezuge werfen muß. Ich werde deutlich angeben, was ich wirklich fab und was ich über die unmittelbare Beobachtung hinaus abstrahiren zu muffen glaubte. Sehr leicht unterscheidet man zwei Langsgefaße, wovon eines auf dem Ruden, oberhalb des Darms in der Mittellinie liegt, das zweite unter dem Darmkanal auf der Bauchseite, jedoch über dem Nervenstrange. Das erfte ift beutlich Arterie (ober gefägartiges Berg); benn man fieht die ftarken und regelmäßigen Contractionen, welche immer von hinten nach vorne geben. Diefe Contractionen find außerst Eraftig, und man fieht, sobald eine Blutwelle nach vorne getrieben ift, wie sich das Gefaß dahinter verengt und leer ift, bis sich diese Stelle wieder fullt und so fort, so daß man niemals das Rucken= gefaß in seiner ganzen Lange gefullt fieht. Dben gegen ben Ropf zu in den 5 bis 6 letten oder vordersten Gliedern, fieht man außer dem mittlern Gefaß = oder vordern Arterienende noch zwei seitliche Befage in der Langerichtung durchschimmern, welche aber tiefer, unter dem Darme liegen und der Bene angehoren. — Die Bene auf dem Bauche schien mir etwas dunkler auszusehen; fie liegt auf dem Nervenstrange, aber von ihm deutlich geschieden, wie man dies sowol außerlich sieht, wo die Bene auf beiden Seiten ben weißlichen durchschimmernden Nervenstrang etwas überragt, als bei der Praparation. Un der Bauchvene sieht man gar keine Pulfation, zuweilen nur schwache Zusammenziehungen. Außer biesen zwei Lanaggefagen fieht man zweierlei Urt Quergefage auf beiden Seiten, fur jeden Ring oder jedes Glied des Rorpers. Es eriftirt ein oberes Paar und ein unteres Paar. Erstlich auf der Rucken= feite bes Thiers sieht man, wie auf jeder Seite aus den Ruder= platten des Fußstummels zarte, rothe Gefaße entstehen, welche sich zu einem und mehrern Stammchen vereinigen, aus benen aber wieder Gefäßbogen abgehen, welche sich endlich, wie es mir schien, in die Ruckenarterie mundeten; bies war besonders im hintern Theile des Korpers deutlich; hier fah man die Einmundung der Querafte recht gut. Diese Gefäßfammchen oder Querverzweigun= gen pulfiren nicht. — Das zweite Paar Quergefage fieht man ganz beutlich unter dem Darme, an der untern Seite des Thieres liegen; sie hangen beutlich mit ber Bene zusammen, find dick und pulfiren fehr ftart und regelmäßig auf beiben Seiten, verhalten fich also beutlich als Arterien; fie machen ftarte, wellenformige Schwin= gungen, schnellen ordentlich, wobei sie fich schlängeln und wieder etwas, boch nicht ganz gerade strecken; fie verzweigen fich ebenfalls in ben Kufaliedern, aber mehr an ber untern Seite und icheinen mir außerdem einen ansehnlichen Zweig gleich zu den vorigen (obern) Quergefäßen abzuschicken; doch sah ich dies nicht immer gleich deutlich. Außerdem sieht man auch noch in der Haut und auf bem Darme oben und unten ein fehr schones, aus zahlreichen, hochst dunnen Gefagen zusammengesettes Det, von dem ich aber mit den Langsaften keinen Zusammenhang fah; ich glaube jedoch, daß fie mit der Bene und den Queraften im Zusammenhang fteben; die pulfirenden Quergefage scheinen mir bas Blut von der Bene weg, in die Fußglieder zu treiben. — Die Bauchvene spaltet fich vorne beutlich in drei Langsstammchen, welche gegen ben Ropf laufen, ein mittleres und zwei feitliche; bas mittlere fieht man nicht von oben, da es von der Arterie bedeckt wird, wol aber die zwei feitlichen, wie ich oben erwähnte; unter bem Mikrostope sah ich auch deutlich in diesen Gefäßen das Blut sich nach hinten zu ent= leeren, d. h. gegen den Schwang zu laufen. Die ftarkfte Beraftelung der Quergefaße findet sich in den blattartigen Unhangen der Fuße (Ruderplatten-Riemen). — Ich ftelle mir nun ben Rreislauf

fo vor: Die Bauchvene sammelt bas Blut aus bem Korper, bem Darme und der haut und ergießt es in die pulsirenden untern Quergefaße, welche aber auch gleichzeitig Uftchen vom Darme und der Saut empfangen; diese pulsirenden Quergefaße (Riemenarterien) treiben es in die Gliedmaßen und Riemen, wo es die obern Quergefaße (Riemenvenen) empfangen, die es in das Ruckengefaß (Rorperherz, Aorta) ergießen, nachdem sie sich vorher noch in ein Ge= fagnes am Rucken, mahrscheinlich zur ftarkern Drydation, da die Riemenblattchen fo wenig Alache darbieten, aufgeloft haben. Die Ruckenarterie treibt nun mahrscheinlich das Blut durch feine untern Beraftelungen in den Korper und zum Darmkanal, die ich nicht fah und prasumire; der bei weitem größte Theil wird aber nach vorne getrieben und man fieht hier unter dem Gehirne es sich er= gießen und in die drei obern oder vordern Benenftammchen gelan= gen, welche es in den Stamm der Rorpervene, nach hinten bringen, von wo es wieder in die pulsirenden Quergefaße gelangt; mahr= scheinlich nimmt die Bene auch Blut aus bem Darmkanal auf. Vollständig ift diese Unsicht nicht auf unmittelbare Beobachtung gegrundet. Es scheint übrigens, daß ein Theil des Bluts durch einen starken Queraft vom pulstrenden Quergefaß gleich ins obere Quergefaß, also von der Kiemenarterie gleich in die Riemenvene gelangt, ohne in die Ruderblattchen, die als rudimentare Riemen zu betrachten find, getrieben zu werden 1).

<sup>1)</sup> Die Nereis = ober Lycorisart, von der ich hier den Blutlauf befchrieb, ist entweder identisch oder höchst verwandt mit derjenigen Art, von welcher J. Müller die Augen in den Ann. des sc. naturelles. Tome XXII. Janvier 1831. S. 1. beschrieb, und welche er aus Marseille erhielt. Ich habe ebenfalls in Marseille viele Exemplare gesammelt und nach einer oderstächlichen Untersuchung keinen Unterschied demerkt, als daß die triestiner Exemplare kleiner sind. Müller behauptet, daß die vier Augen keine durchsichtigen Theile einschließen, sondern papillensörmige Anschwelzlungen der Sehnerven, mit schwarzem Pigment überzogen sind. Ich sand dies an frischen Exemplaren bestätigt und sah durchaus keine durchsichtigen Theile, welche mit Linse und Glaskörper verglichen werden könnten. Ich glaube hiermit der Einsahung Müllers an Aubouin und Edwards, die Sache an frischen Exemplaren zu verisieiren, Genüge geleistet zu haben.

Bergleicht man diese Beschreibung mit ben Ungaben über bas Gefäßinstem bes Regenwurms, über welches ich felbst feine eigenen Untersuchungen angestellt habe, und nimmt man bann die Deutung von Leo, dem auch wol Medel im Ganzen beistimmt, an, so zeigt fich eine überraschende Übereinstimmung, wenn man nur bebenkt, daß hier ftatt der rudimentaren Riemen Lungen oder Uthem= blasen vorhanden sind. Diese Übereinstimmung war mir um fo merkwürdiger, als meine Untersuchung an Nereis in Trieft gang unabhangig geführt war, ich keine Unalogie suchen wollte und ich in ber That auch gar keine beutliche Vorstellung von den Ungaben ber Schriftsteller über ben Blutlauf beim Regenwurm in der Erin= nerung hatte. Soll ich jest bie Befage im Regenwurm nach ben Beschreibungen deuten, wie sie von Medel und Muller gusam= mengeftellt find, so halte ich das Ruckengefaß in jedem Fall fur Morta (=Rorperherz), das lange Bauchgefaß fur Bene, die untern Quergefaße fur Lungenarterien, die zu den Lungensacken geben, die obern Quergefaße fur Lungenvenen, die von den Lungenfacken zu bem Ruckengefaß geben; bie übrigen Theile bes Gefaßspfteme hatten wol noch die Bestimmung die unmittelbare, theilweise Communication des venosen und arteriellen Sustems, wie sie selbst noch bei den Umphibien stattfindet und auch bei Nereis, nur auf andere Weise. vorzukommen scheint, zu bewerkstelligen. Ganz richtig will J. Muller die Langsstamme nicht Arterien und Benen, sondern Bergen genannt wiffen.

Um vollkommensten und zusammengesetzesten scheint das Gestäßsystem unter den Anneliden bei Arenicola zu sein; die Angaben von Euvier, Home und Oken widersprechen sich und auch I. Müllers Beschreibung von Arenicola carbonaria scheint mir, was die Deutung betrifft, kaum richtig, da er das Rückengesäß für venös (es soll die Lungenarterien abgeben) das Bauchgesäß für arteriell zu halten scheint, was gegen alle Analogie wäre, da bei allen Anneliden und Gliederthieren überhaupt das (Aortens) Herz auf der Rückenseite, dem Nervenstrang (polarisch — venia sit verbo) entzgegengesetz liegt.

#### 6) Rruftenthiere.

Bei den niedern Rruftenthieren, namentlich ben Daphnien, haben Gruithuisen 1), Straus und neuerlich Perty 2) uber bas Blutgefäßspftem einiges mitgetheilt, was aber keineswegs ein vollkommenes Bild gibt. Ich habe mir viele Muhe gegeben, burch eigene Untersuchungen an verschiedenen Arten ber Gattung Daphnia und Lynceus ins Reine zu kommen, aber bis jest vergebens. Go viel ist gewiß, daß ein rundliches, pulsirendes, zuweilen mit einer Einschnurung versehenes Berg am Ruden unter dem Schalenschloß nach vorne zu liegt (vor dem Gierftock), zu dem die Strome von rundlichen Rügelchen gelangen, die ohne Capillargefäßtheilung blos vom Ropfende am untern Schalenrande über dem Darm auf ben Rucken zum Bergen gelangen, alfo Rreife beschreiben, deren Centrum in der Mitte bes Thiers liegt; am ftarkften und beutlichsten find bie Rugelchenstrome am hintern Darmende; von Gefäßen sieht man feine Spur; die Rugelchen laufen ohne bestimmte Bahn. Der hintere Theil des Herzens ist offenbar venos; vorne scheint bas rundliche Berg eine Einschnurung zu haben, von wo ein vielleicht gespaltener (den Darmkanal umfaffender?) Befaßstamm abführt, der zu ben Kiemen zu treten scheint. Unter dem Magen und vor den Riemen liegt ein langliches Organ, bas Perty fur ein unteres Berg halt. Der Rreislauf scheint viele Uhnlichkeit mit dem der Insekten zu haben.

Bei Gammarus pulex ist das Herz langlich, zeigt schwache Einschnürungen (Kammern); eigentliche Gefäße sind nicht vorhanden und das Blutgefäßsystem scheint überhaupt dem der Insekten höchst analog. Zenker halt das Herz der niedern Krustenthiere gewiß ganz unrichtig für kein dem Kreislause vorstehendes, sondern für ein der Schwimmblase der Fische analoges Organ 3). Gleiche Einschnürungen zeigt das Herz von Oniscus, wie auch Trevizranus angegeben hat. Sehr lang gestreckt, wie das Rückengefäß,

<sup>1)</sup> Nov. acta acad. Leopold. Carol. Vol. XIV. p. 1.

<sup>2)</sup> Isis. 1832. Heft VII. S. 725.

<sup>3)</sup> De Gammari pulicis historia naturali atque sanguinis circuitu. Jenae. 1832. p. 24.

aber ohne Einschnurungen und Abtheilungen (?) finde ich das Herz, übereinstimmend mit andern Beobachtern, bei Squilla.

über den Kreiklaufapparat der Decapoden oder eigentlichen Rrebse waren die Untersuchungen lange sehr unvollkommen und noch finden die genauen Darftellungen von Audouin und Edwards an Straus und Lund Zweifler, an J. F. Medel, J. Muller und Brandt und Rageburg aber Bestätiger, so daß wol ihre Unficht die richtigere ift. Bei Meckel findet man die ver= schiedenen Ungaben gut zusammengestellt. Das Berg liegt auf dem Rucken und besteht aus einer einfachen Sohle (Bergkammer); es gibt nach vorne, hinten und unten Arterien zu den Eingeweiden, aus welchen das Blut durch hochst garthautige Venen in Venen= behålter (sinus venosi) geführt wird, welche im Thorax an den Einlenkungsstellen der Ruße liegen und alle mit einander in Berbindung fteben; aus diefen Benenbehaltern entstehen die Riemen= arterien, welche das Blut durch Stamme am außern Rande der Riemen in dieselben fuhren. Mus dem Kapillargefaßsoftem der Riemen entstehen die Riemenvenen, welche durch zwei Stamme seitlich ins Berg treten.

#### 7) Aradniden.

Die Arbeiten von Mecket 1), Treviranus 2), Joh. Müller 3), Brandt und Rageburg 4) über das Gefäßsystem der Spinnen und Skorpione sind höchst dankenswerth; noch fehlt es aber durchaus an einer genügenden Darstellung, welche freilich höchst schwierig ist. Aus allen bisherigen Beschreibungen geht nur hervor, daß die Spinnen ein längliches, hier und da contrahirtes Herz haben, von welchem vorne und hinten Gefäße abgehen; erstere sollen zu den Respirationsorganen gehen, letztere sich im Hinterleib

<sup>1)</sup> Anmerkung zu Cuvier's Vorlesungen üb. vergl. Anat. Bb. IV. S. 261.

<sup>2)</sup> Bau ber Arachniben. Rurnb. 1812. S. 28.

<sup>3)</sup> Unatomie bes Skorpions. Me ckel's Urchiv. 1828. Tab. II. fig. 28.

<sup>4)</sup> Getreue Darstellung und Beschreibung ber Thiere, die in ber Argeneimittellehre in Betracht kommen. Bb. II. S. 89. Tab. XV. fig. 16 u. 17.

verzweigen. Bielleicht sind die vordern Uste Arterien, die hintern Benen. — Ob die Einschnürungen des länglichen Rückengefäßes oder Herzens der Storpione zufällig sind, oder ob dasselbe dadurch in Kammern zerfällt, ist zweiselhaft. Es gehen Gefäße ab, welche sich in den Fettkörper verzweigen, andere, die wahrscheinlich zum Respirationsorgane treten. Außerdem entdeckte J. Müller noch ein Paar Gefäße, welche vom Herzen an den Darmkanal treten, die vielleicht Stoffe aus dem Darmkanal unmittelbar zum Herzen führen. — Man sieht aus diesen wenigen Ingaben, wie höchst unvollkommen zur Zeit noch unsere Kenntniß vom Gefäßsysteme der Arachniden ist; wir wissen weiter nichts, als daß ein längliches Herz vorhanden ist, von welchem Gefäße ausgehen, die man nur selten weit genug verfolgen kann; was Venen, was Arterien sind; wie sie mit dem Respirationsorgane in Verbindung stehen, wissen wir noch nicht 1).

### 8) Infekten.

Über das Ruckengefäß der Insekten und seine Bedeutung ist in diesem Jahrhundert nicht wenig geschrieben worden; seine Bedeutung als Herz hatte bereits Malpighi richtig erkannt, bis sie später wieder von Cuvier und Andern verkannt und es als Absonberungsorgan betrachtet wurde. Den Bau des Herzens und seinen Zusammenhang mit dem Gefäßspstem haben vorzüglich Straus?) und ich 3) ausgemittelt, nachdem bereits Carus durch seine schöfenen Untersuchungen den Kreislauf des Bluts in den Insekten kennen

<sup>1)</sup> Me Eel gibt an, daß er am Herzen der Storpione, zumal bei Scorpio afer und occitanus, sehr deutlich nur starke Längenfasern sehe; daß aber die Spinnen Längs = und Querfasern haben. S. dessen vergl. Anat. 5ter Bd. S. 75. Ich fand indeß bei Scorpio europaeus deutlich Längs = und Querfasern.

<sup>2)</sup> Hercule Straus-Dürckheim Considérations générales etc. p. 356. Ich habe bas hierher Gehörige übersetzt und auch die Tafel copiren laffen, in der Iss 1832. 3tes Heft. S. 331.

<sup>3)</sup> Ifis. 1832. Heft 3. S. 329. und Heft 7. S. 778. wo man auch, so wie bei Carus, die Literatur findet, die hierher gehort.

gelehrt hatte 1). Das Ruckengefaß der Infekten, ober bas Berg besteht aus einer Anzahl von Abtheilungen oder Kammern, bei den Coleopteren (Melolontha, Hydrophilus, Dytiscus) mahrscheinlich all= gemein 8, bei den andern Insekten mahrscheinlich 7 oder ebenfalls 8. Die hinterste Kammer ist stumpf und blind geendigt, zwischen je zwei Kammern finden sich auf jeder Seite ein Paar Spaltoff= nungen, welche nach Straus durch halbmondformige Rlappen verschlossen werden konnen. Das vielkammerige Berg liegt auf dem Ruden und erstreckt sich vom ersten Ringe des Abdomen's bis zum letten. Um Thorax beugt es sich nach unten und geht in die Aorta über, welche als einfacher Gefäßstamm bei den Rafern bis unter bas Gehirn zu verfolgen ift, wo fie fich mahrscheinlich mit offener Mundung endigt. Das Berg schieft weder Befage ab, noch nimmt es welche auf, sondern der Rreislauf geschieht auf folgende Weise, wie man sich deutlich an durchsichtigen Larven von Semblis und andern Negflüglern unter dem Mikroftope überzeugen kann. Das Blut, welches aus dem Chylus des Darmkanals gebildet wird, umspuhlt alle Eingeweide frei; es sammelt sich in zwei große venose Strome ohne Mandungen zu beiden Seiten des Ruckengefaßes oder Bergens, deffen Seitenspalten fich offnen und bas Blut aufnehmen; so wird es von Kammer zu Kammer in die Aorta gebracht, welche es vorne im Ropf ergießt; in jedem Fußgliede, in jeder Untenne geht auf der einen Seite ein arterielles, auf der andern ein venoses Stromchen; doch kann man das Blut eigentlich nicht mit Recht in venofes und arterielles theilen, da es bald das eine, bald das andere ist. Das Blut wird auf diese Weise das im ganzen Ror= per verbreitete Respirationssystem umspuhlen und allenthalben der Einwirkung der Luft ausgesett sein. Daß das Berg aus Kammern ober Abtheilungen besteht, habe ich bei Rafern sehr deutlich, so wie bei Myriapoden (Scolopendra) und Larven von Neuropteren gesehen; weniger leicht kenntlich ist der Bau, aber noch immer zu erkennen bei Orthopteren (Acheta), bei Raupen (Cossus) und bei Schmetterlingen

<sup>1)</sup> Entbeckung eines Blutkreislaufs in den karven nesflügeliger Insekten. Leipzig 1827. 4. und weiter in den Act. nov. Caes. Leopold. Vol. XV. P. II.

(nach neuern Untersuchungen am großen Nachtpfauenauge) 1). Einen Rreislauf von Rugelchen haben gefehen: Chrenberg an Orthopte= ren (Mantis), ich bei Bemipteren (Nepa), Carus und ich an Neuropteren (Larven von Ephemera und Semblis, und ausgebilbeten Thieren von Hemerobius und Semblis), Carus ferner mahrschein= lich an Schmetterlingen und J. Müller an Mpriapoden (Scutigera). - Die Endigung der Morta scheint in einzelnen Fallen nicht einfach zu fein, sondern zuweilen in mehrere Zweige, wie bei den Skolopendern (wo auch die Bahl der Herzkammern vermehrt ift und das Herz wegen Mangel eines Thorax sich bis zum Kopf erftreckt), nach Duges auch bei mehrern Phalanen und bei Dr= thopteren (Gryllus lineola). — Das Ruckengefaß ober Berg ber Insekten habe ich blos aus Querfasern gebilbet gefunden; weder bei den Insekten, noch den niedern Aruftenthieren findet sich ein Rapillarkreislauf in Schlingen, wie bei hohern Thieren; die einfachen langen ober kurzen arteriellen Stromungen beugen sich in venose um. net den de N

#### 9) Cirrhipeden.

Der Bau der Cirrhipeden wurde von Poli und Cuvier erläutert; aber es blieben viele Lücken, deren Ausfüllung um so wünschenswerther erscheint, als diese höchst interessante Thiergruppe ein so merkwürdiges Bindeglied zwischen Gliederthieren und Weichthieren abgibt, den erstern aber offenbar näher stehen. Das Gefäßspstem dieser Thiere ist so gut als unbekannt. Poli sagt zwar, daß das Herz unter der Grundsläche der Trachäen verborgen sein musse, indem er hier immer einen Puls bemerkt habe; er gesteht

<sup>1)</sup> Erst bei der Durchsicht dieses Bogens erhalte ich Burmeister's treffliches Handbuch der Entomologie, welches einem wahren Bedürsniß abhilft. Der Verf. bestätigt durch eigene Untersuchungen (S. 165 des anges. Werks) den Bau des Rückengefäßes, wie er von Straus und mir beschrieben wurde. Er sah bei mehrern Kersen, z. B. bei der Larve von Calosoma Sycophanta, bei Lamia aedilis und Termes satalis deutlich die angegebenen Klappen und Öffnungen; die Zahl derselben scheint ihm aber verschieden zu sein; bei der Larve von Calosoma sah er nur 4 auf seder Seite.

aber zugleich, daß er, wegen ber großen Dunne bes Bergens, weder feine außere noch innere Form entdecken konnte 1). Cuvier konnte an frischen Exemplaren bas Berg nicht finden und beschreibt nur ein Paar Gefaße, welche von den fogenannten Riemen zum Rucken geben, wo man durch die Bedeckungen einen gemein= schaftlichen Langsstamm bemerken follte 2). Mecket und 3. Muller waren nicht glucklicher; ersterer fand weder bei Anatifa noch Balanus bestimmt ein Berg und letterer fam bei Untersuchung von Anatifa laevis ebenfalls zu keinem Refultate. - Schon fruber hatte ich bei Anatifa, die ich im Jahre 1827 in Marfeille lebend erhielt, vergebens den Organen des Kreislaufs nachgespurt und es gehorte mit zu den Hauptzwecken meiner Reise nach Trieft, das Blutgefaß= fostem auszumitteln. Gleich in ben ersten Tagen meiner Unwesen= heit sammelte ich in Menge die kleine Balanusart lebend, welche in so außerordentlicher Saufigkeit alles Holzwerk, Steine und andere Rorper an der Rufte bedeckt und fich zum Theil felbst über dem bochsten Kluthstand annistet, so daß die Thiere nur von der Brandung besprütt werden. Merkwurdig blieb mir, daß auch folche, welche viele Tage nicht vom Meerwaffer erreicht und von der hei= Ben Sonne beschienen waren, doch im Innern Feuchtigkeit genug enthielten, die beim Ablosen der Schale von den heißen Steinen immer einen Fleck zurückließ. Ich wahlte zu mikroskopischen Unter= fuchungen kleinere und großere, lofte sie mit der großten Vorsicht aus ihrer Schale und brachte fie vollkommen lebendig auf den Db= jecttrager. Bei ben ersten Untersuchungen bemerkte ich auch an der von den Schriftstellern bezeichneten Stelle eine Pulsation und glaubte schon einige Male hinter den außern Bedeckungen ein aus Kammer und Vorkammer bestehendes Berg zu entdecken; spater fah ich dies zwar auch einige Male wieder, ohne jedoch ein deutliches Bild zu bekommen; oft fah ich auch gar nichts, gar keine Bewegung, als Krummung und Runzelung des Korpers an diefer Stelle. allen schadete zwar die geringe Durchsichtigkeit ber hornartigen Theile,

<sup>1)</sup> Testacea utriusque Siciliae. I. Testacea multivalvia p. 16. S. bei Meckel vergl. Anat. 5ter Bd. S. 101.

<sup>1)</sup> Mémoire sur les Anatifes etc. p. 12.

indes waren die kleinsten Individuen doch eben so burchscheinend, wie die kleinen Kruftenthiere unserer fußen Baffer und des Meeres, wo ich einen Rugelchenkreislauf in Gammarus pulex und marinus, in den Oniscusarten und bei den Daphnien mir jedesmal zur Unschauung bringen konnte, mahrend ich hier an feiner Stelle bes Leibes, auch nicht in den Cirrhen, etwas mahrnahm. Richt glucklicher war ich bei großern Balanusarten, bei großen und fleinen Urten der Gattung Anatifa (Pentalasmis), Otion, Cineras; eine ftundenlange Beobachtung diefer Thiere mit bloßem Auge, mit ber Loupe und unter dem zusammengesetten Mikroskop mit schwacher und ftarter Vergrößerung zeigte mir weder einen deutlichen Bergschlag, noch einen Lauf von Rugelchen in irgend einem Leibestheile, auch in den sogenannten Riemen nicht (fogenannten, - weil ich über die Bedeutung diefer cylindrischen Unhange noch zweifelhaft bin), obwol ich gerade dieselben, bei ihrer großern Durchscheinenheit zum Gegenstand ber angestrengtesten Beobachtung machte 1). Daß

<sup>1)</sup> Ich erlaube mir hier noch einige gelegentliche Bemerkungen über biefe merkwurdige Thierclasse zu machen. Ich war schon langst überzeugt, daß sie vielmehr an die Kruftenthiere, als an die Mollusken anzureihen feien, und glaubte, bag blos bie Schale bei Balanus und namentlich bei Pentalasmis 2c. die Naturforscher veranlagt habe, fie zu ben lettern zu ftellen, wahrend ber ganze Bau des Rorpers, die gegliederten Urme ober Kuße, das vollkommen gegliederte Nervensuftem fie den Kruftenthieren weit verwandter machen und sie sich ganz ungezwungen an die Gattungen Limnadia, Cypris und Daphnia anschließen. — Diese Meinung marb nicht wenig burch Thompfon's Beobachtungen beftåtigt. Thompfon (S. bessen Mémoire sur les Cirrhipèdes pour faire connoitre leur caractères trompeurs, les métamorphoses extraordinaires qui'ls subissent et la classe à la quelle ils apartiennent. Zool. researches n. 3. Janvier. 1830. p. 69. pl. IX et X. Ich kenne die Abhandlung leider nur aus ber Unzeige von Straus in Férussac's Bulletin des sc. nat. Août. 1830. p. 331.) glaubt namlich bie Cirrhipeben befinitiv unter bie Glieberthiere ftellen zu muffen; er beobachtete, daß biefe sonderbaren Thiere hochft merkwurdige Metamorphosen burchlaufen und in ihrem ersten Buftande alle Charaktere ber Branchiopoben, befonders ber Gattung Limnadia haben, einer Gattung, welche Brogniart, ber Cohn, fur bie Daphnia gigas von herrman bilbete. Thompson fant im Meere ein fleines Rruftenthier von ber Lange einer Linie, mit zwei Balveln bebeckt, abnlich

ich diese Thiere frisch und lebend beobachtete, weiß ich gewiß; benn in Glasern mit Meerwasser aufbewahrt, waren sie in ihrer Weise sehr lebhaft, indem sie mehrmals in der Minute ihre Schale offneten,

benen ber Daphnia, einer Sattung, welcher er fie verglich; bas neue Rruftenthier unterscheidet sich aber burch ben Ropf, welcher gwischen ben Balveln verborgen ift, anstatt außerlich sichtbar zu sein, wodurch es sich völlig ber Gattung Limnadia nahert, welche fur eine einzige im fußen Waffer lebende Urt, ein durchaus vollkommenes Thier, gebildet ift. Thompfon hob mehrere solche vermuthliche Branchiopoden im Wasser auf und war fehr erstaunt, nach einigen Tagen diese kleinen Thiere sich unter fei= nen Augen in Balanus pusillus Pennant verwandeln gu feben. Straus, ber Referent im Bulletin, bemerkt hierbei, daß er ichon 1819 im funften Bande der Mémoires du Museum die Bermandtschaft zwischen Pentalasmis und Limnadia ausgesprochen habe; er hatte bie Unatomie von Limnadia angefangen; in den Limnadien eriftirt vor dem Rorper ein furzer Stiel. ber oben angeschwollen ift, und mittelft welchem die Thiere fich momentan an die Korper festseben, wie die Pentalasmen dauernd. - Die oben er= wähnte Larve ift frei im Waffer; will sie sich verwandeln, so fest sie sich mit ber Mitte bes Rudens an einen festen Rorper und in biefer umge= fehrten Lage verwandelt sie sich in Balanus pusillus. Auch Nebalia Herbstii nahert sich dem Balanus pusillus und konnte vielleicht nur eine Larve fein. Schon im Januar 1828 hatte ich bei Marfeille Anatisa laevis von einem Schiffe gesammelt, und dabei an mehrern Eremplaren rundliche, blaue, platte Lappen bemerkt, welche an einem hautigen Stiel (Fortsegung bes Mantels) zur Schalenoffnung heraushingen, bei andern Gremplaren aber in der Tiefe ber Schale verborgen waren; es fanden fich immer zwei an jeder Seite des Thiers; schon bamals erkannte ich sie für Massen von Eiern. Um 3. Mai nahm ich ein anderthalb hundert Stuck, zum Theil schoner und großer Eremplare von Anatifa laevis vom Riet eines in Trieft aus Brafilien angekommenen Schiffes, — wie man benn große Lepaden und Balanen nur auf biefe Weise von Schiffen erhalt, welche eine lange Seereise gemacht haben und aus den tropischen Meeren kommen. Der größte Theil hatte Eier innerhalb der Schale. Die Eier bilben zwei platte, runde, fornblumenblau ober violett gefarbte Scheiben, welche, auf jeder Seite eine, unten in der Schale zwischen dem Mantel und dem Korper des Thiere lagen; jede folche Gierplatte enthielt immer eine Menge Gier; biese find langlich oval, an beiben Enden zugespitt und 1 Linie lang, 10 Linie breit. Sie bestanden aus einer durchsichtigen Schalenhaut und aus dem Dotter; dieser schien mir ber Sig der blauen Farbe gu fein. Der Dotter bilbete meift fehr kleine Rugelchen, bei andern auch

die Rufe hervorstreckten, und biese zuweilen fast facherformig ausbreiteten und fich gewöhnlich schnell wieder in die Schale guruckzogen. - wahrscheinlich Uthmungsbewegungen. Außerdem sah ich auch, namentlich bei ben fleinen Balanen, oftere die Afterrohre in fehr lebhafter, taftender Bewegung; der fleischerne Stil ift nur schwacher Arummungen fahig. — Die Zerglieberung auch ber größten Eremplare führte ebenfalls zu nichts; ich fah zwar die von Cuvier als Befage bezeichneten Streifen, welche von den fogenannten Riemen gegen ben Rucken bes Thiers verlaufen, und glaubte auch dort bei der außern Betrachtung einen diese Quer= gefäße aufnehmenden schmalen Langsstamm zu bemerken; sobald ich aber genguer zusehen, zergliedern und die Theile mit bewaffnetem und unbewaffnetem Auge scharfer betrachten wollte, verlor ich alle Spur, so daß ich fehr zweifelhaft bin, ob Cuvier nicht bloße Streifen oder Falten fur Befage ansah. So wenig erfreulich auch Diese Resultate einer angestrengten und ausdauernden Beobachtung find, so bin ich doch gewiß, daß ein Kreislauf der Safte und der benselben vermittelnde Upparat vorhanden fein muß, deffen Ent= beckung einem funftigen, glucklichern Beobachter aufbehalten fein wird. Die Cirrhipeden haben eine zu hohe Organisation, ihr Nervensystem ist zu vollkommen, als daß ein System des Rreislaufs fehlen sollte.

### 10) Mollusten.

Die meisten Untersuchungen über den Bau des Gefäßsystems bei den Mollusken verdanken wir Cuvier; Meckel hat seine eigenen Beobachtungen mit denen der andern Zootomen am ange=

einzelne größere, — wahrscheinlich waren dies weiter entwickelte Gier. Bei noch andern waren die Gier viel weiter entwickelt und es waren bereits innerhalb der leicht zerreißbaren Schalenhaut sammtliche Füße oder Cirrhen sichtbar; andere waren noch weiter entwickelt; es schien mir das Thier eine vom Erwachsenen wesentlich verschiedene Gestalt zu haben; von der Schale sah ich keine Spur, eben so wenig vom sleischigen Stile; die Röhre am After schien gebildet. — Weitere Untersuchungen hoffe ich vielleicht später nach den in Weingeist sorgfältig ausbewahrten Eremplaren mittheilen zu können.

führten Orte vollständig zusammengestellt. Meine eigenen wenig zahlreichen Untersuchungen stimmen mit den bisherigen überein. Bei allen Mollusken sindet sich ein Centralorgan des Kreislaufs oder ein Herz, das zuweilen in mehrere, getrennte Abtheilungen zerfallen ist, wie bei den Cephalopoden, wo zwei Herzkammern zwischen Körpervene und Kiemenarterie liegen (Kiemenherzen), eines zwischen Kiemenvene und Aorta (Körperherz); nur einige Ascidien scheinen eine Ausnahme zu machen und kein Herz zu haben, wie denn Euvier und Meckel so wenig als ich an Ascidia mamillosa ein Herz gefunden haben. Hier wird der Blutkreislauf blos durch Gefäße vermittelt. Bei allen Mollusken scheint ein vom Körperkreislauf geschiedener vollkommener oder unvollkommener Lungensoder Kiemenkreislauf zu bestehen.

# über Blutbewegung.

Es ist über Blutbewegung so viel geschrieben worden, daß es wol ganz unpassend ware, alles das zu wiederholen, was bereits als seststehend gilt und worin alle oder die meisten Beobachter einig sind. Nur einige Bemerkungen will ich mittheilen, die durch eigene Untersuchungen und das Lesen fremder veranlaßt wurden. Ich setze als bekannt voraus, was unter den Ülteren die Hauptbeobachter Leeuwenhoek, Haller und Spallanzanigesagt haben; man findet übrigens die vorzüglichsten Thatsachen derselben bei Döllinger 1), Österreicher 2),

<sup>1)</sup> Döllinger, über ben Kreislauf des Bluts in den Denkschriften der Münchner Akademie. Bd. VII. (für die Jahre 1818—1820.) S. 169. und bessen Schrift über die Absonderung. Würzburg. 1819. Troß des mannichsachen Tadels, den Döllinger ersahren, bleiben seine Beobachtungen und Mittheilungen die wichtigsten; sie sind der Concentrationspunkt der ältern, der Ausgangspunkt der neuern Ersahrungen. Ihm gebührt das Verdienst, den ganzen Lebensprozes des Blutes mit einer Klarheit und Schärse ausgesaft zu haben, das durch einzelne Unrichtigkeiten nie geschmälert werden kann.

<sup>2)</sup> Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislauf des Bluts. 1826. Mehr Composition, als eigene Erfahrung; reiche Literatur.

Webemener 1) und Koch 2) wieder, die nebst Kaltenbrun= ner 3) Baumgärtner 4) und J. Müller 5) zu den Hauptschriftstellern gehören. Eine ehrenvolle Erwähnung verdient auch der Aufsatz des scharssinnigen Sachs 6), den ich besonders später näher zu erwähnen Gelegenheit haben werde; die reichhaltigste Benuhung aller Quellen sindet man übrigens bei Burdach.

Wichtig für die Lehre von der Blutbewegung und der Ernähzrung ist die Frage: gibt es wandlose Blutgefäße bei der seinsten Vertheilung derselben? Döllinger hat eine Reihe von Gründen aufgestellt, welche beweisen sollen, daß die kleinsten Blutgefäße der Wände entbehren, daß es bloße Rinnen im weichen Bildungsstoffe sind, daß das Blut frei durch den Thierstoff hinrieselt, wie Vächzlein durch Sand. Indeß weicht Döllinger selbst wieder manchzmal von seinen Ungaben ab, indem er hie und da doch von zarten Gefäßwandungen spricht. So sagt er einmal ?): "Die Häute der Gefäße sind in den kleinsten Verzweigungen höchst einfach und dunn, aus einer zarten Schicht Thierstoff gebildet". Ferner scheint eine andere Stelle ebenfalls darauf zu deuten, daß er gleichsam mit

<sup>1)</sup> Webemeyer's Untersuchungen über den Kreislauf bes Bluts. 1828. Höchst fleißige eigene Beobachtungen; gute Benutung fremder; mehr thatsächliche Beobachtungs= als kritische Sonderungs= und seine Combinationsgabe.

<sup>2)</sup> Aufsage in Meckel's Archiv: über die bewegende Kraft des Bluts. Jahrgang 1827. S. 416. über die Entzündung. Jahrgang 1832. S. 121. Klare Beobachtung, scharfsinnige Kritik.

<sup>3)</sup> Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione. 1826. — Genaue Beobachtung, weniger klare Darstellung und tadelnswerthe Vermischung von Ersahrungen und Ansichten.

<sup>4)</sup> Beobachtungen über die Nerven und das Blut. 1830. Rüchterne, sein gewählte und klar erzählte Forschungen; geiftvolle Deutung.

<sup>5)</sup> Ties. 1824. S. 267. Anonym über Schulg Lebensprozeß im Blute. Bemerkungen in Burdach's Physiologie und an andern Orten.

<sup>6)</sup> Einige Bemerkungen über Bereitung, Bewegung und Gerinnung bes Bluts. Heufinger's Zeitschrift für die organische Physik. Bb. III. Heft 2. August 1828. — Einsichtsvolle und scharfe Kritik der bestehens ben Lehren, wenn auch zum Theil auf nicht ganz richtigen Voraussezunz gen basirt.

<sup>7)</sup> über die Absonderung. S. 64.

fich im Rampfe ift, ob er fur bie feinsten Stromchen wirklich Gefaswandungen annehmen foll ober nicht, indem er fagt 1): "Die Stromchen find an fich noch feine Gefage, aber es ift wol gedents bar, daß sie in dunnhautige Rohrchen eingeschlossen sind. besondere find die großern Stromchen hochst mahrscheinlich mit Gefäfmanden versehen, und doch gibt es auch hier eine oder die andere Erscheinung, welche nicht wol mit der Unnahme folcher Bande übereinstimmt". Eben so Webemener; er laugnet im Allgemeinen bas Dafein besonderer Gefagmande, fagt aber boch, daß man an ben meisten Saargefagen zwei feine, parallele Linien als die Wande bemerke, wie dies fruher auch Spallanzani, neuerlich E. S. Weber gesehen haben wollen 2), wahrend Dollinger auf bas Entschiedenste erklart und fich auf bas Beugnig bes Dr. Parrot beruft, daß ihm diefe dunklen, den Gefäßstrom begrenzenden, Streifen nie zu feben gegluckt fei. C. F. Wolff, Dfterreicher und Baumgartner laugnen die eigenen Wandungen ber Gefage, während sie Haller, Bichat, Rudolphi und J. Muller annehmen.

Ich glaube, daß man wesentlich unterscheiden muß, ob das Dasein von Wandungen sich durch directe Beobachtung oder blos durch folgerechte Schlusse beweisen läßt. Nach meinen Beobachtungen kann man die Wände nie sehen und ich neige mich hier ganz auf die Seite Döllingers, indeß muß man auf das Dasein von Wandungen aus folgenden Thatsachen schließen:

- 1) Aus der Beharrlichkeit der Haargefaße. Es bleiben und bestehen dieselben nach momentaner Entleerung fort, füllen sich dann wieder gerade so an, wie früher; beständen sie aus bloßen Rinnen im Thierstoffe, so würden bei der Entleerung die Wandungen vertleben und verschmelzen, wie Weber richtig bemerkt hat.
- 2) Aus der verschiedenen Form der Haargefagnete in den versschiedenen Geweben, wenn auch hierauf die Form des Muttergewes bes den meisten Einfluß haben mag.
  - 3) Weil arterisse und venose Strömchen öfters so dicht neben und

<sup>1)</sup> Denkschriften. G. 187.

<sup>2)</sup> Hilbebrandt's Unatomie. Bb. IV. S. 45.

übereinander laufen, daß sie sich zu berühren scheinen und daß man gar keine Bildungsstoffschichten dazwischen wahrnimmt. Ich habe dies neuerlich sehr deutlich in den Gefäßen der Allantois an Eidechsensembryonen gesehen.

- 4) Weil es undenkbar ist, daß die Gefäße plöglich aufhören, man vielmehr anzunehmen gezwungen ist, daß die Gefäßwände nur immer feiner und feiner werden und sich zulegt aus den Arterien in die Venen wie höchst feine Röhrchen umbiegen.
- 5) Weil endlich nach Windischmann's Beobachtungen sich die feinen Gefäßschlingen mit deutlich häutiger Wand aus der Haut, welche die Spiralplatte der Schnecke bei den Bögeln überzieht, her= ausmaceriren und darstellen lassen.

Übrigens ist es klar, daß die häutige Begrenzung der feinsten Strömchen höchst zart ist und nur als eine Lage verdichteten Schleims oder Zellgewebes betrachtet werden kann. Wahrscheinlich bleibt von den Häuten die innerste oder serbse zuletzt übrig, indem sich die äußern Häute durch allmälige Verfeinerung fast zu nichts reduziren; die feine Membran verschmilzt auch offenbar zuletzt mit dem umgebenden Zellgewebe. — Vollkommen gefäßlose Ströme sinden sich nur in solchen Thieren, welche kein Capillargefäßlystem und ein Herz mit offenen Mündungen haben, wie in den Insekten und niedern Krustenthieren.

Der Streit, ob das Herz die alleinige Triebfeber des Blutund Kreislaufs sei, oder ob es noch eine Hulfskraft gebe, wird stets Kämpfer auf der einen und der andern Seite haben. Da aber das Phånomen des Kreislaufs aus der bloßen Thätigkeit des Herzens zu erklären so schwierig, ja fast unmöglich ist, so sindet die Unnahme einer Hulfskraft immer mehr Vertheidiger. Daß dieselbe in der Contractilität der Gefäswände liege, wie Hunter, Bluzmend ach, Sömmerring, Béclard, Tiedemann und Andere annahmen, scheint mir von Wedemener und Andern genügend widerlegt. Es kommt nur die Ansicht derjenigen in Vetracht, welche die Herzthätigkeit durch eine eigenthümliche, dem Blute selbst (namentlich den Blutkügelchen) inwohnende, Bewegungskraft unterstüßen lassen, wie dies Döllinger, Carus, Österreicher und Kalz tenbrunner thun; so wie die Meinung von Baumgärtner, welche dem Einflusse des Nervenspstems diese unterstüßende Wirstung zuschreibt, und die Behauptung Koch's, nach welchem den Weichgebilden (organischen Systemen) eine Anziehung und Bewesgungsvermittelung des Bluts zukommt.

Nach meiner Meinung durfte der Blutlauf durch folgende Momente zu Stande gebracht werden:

- 1) Durch das Herz, mittelst Stoßkraft für die Arterien, durch Saugkraft für die Benen. Ob durch diese doppelte Wirkungsweise der Blutlauf auch in den Haargefäßen vermittelt werde, also blos vom Herzen aus ein vollständiger Kreislauf hervorgebracht werden könne, wage ich nicht zu entscheiden.
- 2) Durch eine Wahlanziehung der Organe oder Einfluß der Weichtheile überhaupt.
- 3) Durch den Einfluß des Nervenspftems, wofür Baum = gartners Untersuchungen entscheibend zu sprechen scheinen.
- 4) Durch eine eigenthumliche, dem Blute inwohnende Bemegungefraft. Siefur scheint mir vorzüglich zu sprechen, bag ein regelmäßiger Saftlauf ohne Herz, ohne organische Unziehung und obne Nervensustem zu Stande kommen kann. Dies ift unter ben Pflanzen bei den Charen der Fall, und wo die Möglichkeit einer folden eigenthumlichen Bewegung durch einen concreten Fall erwiefen ist, da kann mit vollem Rechte auch die Analogie weiter geltend gemacht werden. Daß das herrliche Phanomen bei Chara, das ich fehr oft gesehen habe, nicht etwa burch Bewegung aus ungleicher Erwarmung erklart werden kann, zeigt der Augenschein. Für eine eigenthumliche Bewegungskraft bes Bluts scheinen mir ferner zu a) das Zustandekommen eines Blutlaufs bei fopflosen sprechen: Miggeburten; b) bei den Insekten, wo eine freie, gefäglose Blut= ftromung ftattfindet, die in keinem Falle vom Bergen, dem gangen Vorgange nach auch nicht von einer Anziehung der Organe und nicht vom Einflusse des Nervenspstems ausgehen kann; c) die Bewegung der Lymphe in den Lymphgefaßen; d) die Bewegung der Safte in manchen herzlosen, niedern Thieren, wie in den Planarien und andern ahnlichen Burmern, wo nach Ehrenberg und Nordmann sich die Flussigkeit in doppelten Stromungen ohne allen Ginfluß der umschließenden Wande bewegt.

überhaupt glaube ich, daß im Blute felbst die erste Ursache der Bewegung liegt und daß da, wo ein Herz vorhanden ist, dieses bas wesentlichste Unterftügungsmittel (also umgekehrt, als wie man gewöhnlich annimmt) ift, daß organische Anziehung und Nerveneinfluß aber nur in sofern befordernd wirken, als fie in naber und lebendiger Beziehung zum Blute überhaupt stehen. — Einzelne Beobachter haben auch Erscheinungen beobachtet, welche auf ein eigenthumliches Leben der Blutkornchen deuten follen. So will Czer= maf 1) an Blutkornchen, namentlich vom Proteus, außerhalb ber Gefäße eine automatische Bewegung wahrgenommen haben. Er nimmt eine breifache Bewegung der Blutspharen an: 1) jene um die Achse; 2) die elliptische, welche in die Kreis = und Encloiden= bewegung übergeht und 3) eine expansive und contractive. So ge= nau und durch Zeugen befraftigt auch die Versuche dieses geachteten Physiologen sein mogen, so muß ich boch gestehen, nach vielfältiger eigener Prufung nie fo eigenthumliche Bewegungen gefehen zu haben; alles was ich sah, beschränkte sich auf Achsendrehung und einfaches Umlegen der Blutkorperchen. Die kann ich aber den Blutkornchen ein infusorielles Leben zugestehen oder gar die Meinung Golcher theilen, welche aus ihnen eine eigene Thiergattung machen; ich bin bier gang der Unficht von Ehrenberg. Daß bie Saftkugelchen der Pflanzen und die Blutkugelchen der Thiere belebte Wefen feien, zu deren Wohnung die fie umhullenden Geschopfe bienen, ja, daß Thiere und Pflanzen, am Ende gar auch der Mensch in leiblicher Sinficht Gebaude seien, die ahnlich wie die Rorallenftocke und Roralleninseln von Polypen, von den infusoriellen Blutkornchen geschaffen und erhalten wurden, ist eine Unsicht, welche nur von traumenden Naturforschern in einer fieberhaft bewegten Zeit aufgestellt werden fonnte.

# über Ernährung und Absonderung.

Wie der Vorgang bei der Ernährung und Absonderung sei und wie sich namentlich das Blut, als die einzige Quelle dieser

<sup>1)</sup> Medizinische Sahrbücher des österreichischen Staates. Neueste Folge. 1ster Bb. 4tes Stuck. 1831.

Prozesse, dabei verhalte, darüber hat man, wie bei allen dunklen Gegenständen in der Physiologie, weit mehr gesprochen und geschriesben, als wirklich gesehen und durch Beobachtung festgestellt.

Rein Zweifel maltet daruber ob, daß die Sauptstoffmaffe gur Ernahrung ber organischen Theile, oder mit andern Worten, zur Kestbildung aus dem Blute komme, und daß bieses wieder sich aus bem, ben Nahrungsmitteln entzogenen, oder eigentlich erft baraus Man kann die Frage über die Ernah= bereiteten Chylus erneuere. rung in drei Abschnitte theilen: 1) Wie bildet sich der Chylus im Darmkanal, und wie gelangt und verhalt er fich in ben Saugabern und ihren Drufen; 2) wie bildet fich der Chylus in Blut um, und 3) wie erstarrt das Blut zu organischer Masse. Diese Fragen nur einigermaßen befriedigend zu beantworten, ift bei bem jetigen Zustande unserer Kenntniffe eine pure Unmöglichkeit. — Bon Seite der Chemie, die ich hier nicht weiter berühren will. konnte viel zur Aufklarung dieses geheimnisvollen Prozesses geschehen; bie neuern Untersuchungen von J. Muller sind auch hiefur von hoher Wichtigkeit und bieten die Aussicht zu einer Bahn dar, deren weitere Betretung zu den intereffantesten Resultaten fuhren durfte 1). -In der Erforschung auf unmittelbarem, physiologischen Wege ift Einzelnes geschehen, das weiter verfolgt manche Aufschlusse verspricht, so widersprechend auch jest noch die Beobachtungen sind. Allem bedürfte es einer genauen Untersuchung des Chylus Darme, der Chyluslymphe und der eigentlichen Lymphe. Die we= nigen Beobachtungen von Emmert 2) laffen auf successive Beranderung des Speisesafts und auf ein allmaliges dem Blute ahn= licher Werden deffelben noch innerhalb des Gefäßspftems schließen; er fand die Karbe in den Saugadern der Darme weißer, im untern Theile des ductus thoracicus geblicher, in seinem obern Theile grau-

<sup>1)</sup> Ich mache auf eine jüngst dahier erschienene Inauguralabhandlung aufmerksam, welche geistreiche Combinationen über Entstehung von Blutzroth, Faserstoff und Blutbestandtheile überhaupt enthält; sie ist vom Sohne unsers bekannten und verehrten Hofraths und Professors Kastner verfaßt und führt den Titel: Das weiße Blut in physiologisch=pathologisscher Beziehung betrachtet von K. F. W. Chr. Kastner. Erlangen. 1832.

<sup>2)</sup> Reil's Archiv. Bb. VIII.

gelblich ober sogar etwas rothlich. - Die mikroskopischen Unterfuchungen bes Chylus find eben fo durftig; wir haben fast nichts. als die wenigen Beobachtungen von Sewfon, die ich oben mit= getheilt habe. Sonft finde ich noch bei Schulte folgende furze Bemerkungen: "Die Rugelchen in der Fluffigkeit der inmphatischen . Gefaße find bei ben Saugethieren wenig, befonders durch hellere Farbung von den Blutkugelchen verschieden. Daffelbe habe ich bei Froschen und Gibechsen gefunden; in Bogeln und Fischen habe ich fie nicht untersucht. Schon im Chylus bes Darmkanals beginnt die Rugelbildung, doch haben sie hier weder gleiche Große, noch regelmäßige Form" 1). Bergleicht man diese wenigen Thatsachen mit den fruher angeführten Beobachtungen über bas Borkommen von kleinern rundlichen Kornchen im Blute der Fische', Umphibien und Wogel neben ben elliptischen, fo kann man allerdings mit eini= ger Wahrscheinlichkeit schließen, daß sich aus dem Speifesafte Rorn= chen abscheiden, welche weiß oder farblos sind, welche erst innerhalb bes Blutgefäßsyftems mit einer (ben Karbestoff tragenden) Sulfe umgeben werden und fich fo zu wirklichen Blutkornern ausbilden. Sie geben vermuthlich den Rern ab, um welchen fich Lagenweise bie Bulle herumlegt. Diefur fpricht auch die Entstehung der ellip= tischen Blutkorperchen der Umphibien aus den Dotterkügelchen, wie fie Baumgartner beobachtet hat.

Außer dieser doppelten Blutkörnchenbildung aus dem Dotter und dem Chylus, soll es noch eine dritte geben, die in dem organischen Stoffwechsel ihren Grund hat. Mehrere Beobachter sprechen hiervon. So sagt Dollinger?): Ich habe an meinen Fischchen wahrgenommen, wie ein Theil ihres Körperchens zu Blut wurde; der körnige Schleim, woraus die Thierchen bestehen, sängt an zu oscilliren, die Körner lösen sich von einander ab, runden sich zu und bilden Blutströmchen, indem sie auch noch die rothe Farbe annehmen. Auf gleiche Weise entsteht beim bebrüteten Hühnchen das Blut aus der Masse des Dotters und in heilenden Wunden aus dem wieder wachsenden Fleische, wie schon J. Hunter gesehen hat.

<sup>1)</sup> Lehrbuch d. vergl. Unat. S. 117.

<sup>2)</sup> über die Absonderung. S. 25.

3. Muller will dies gleichfalls oft gesehen haben, wie ploblich in einem gang ruhigen Theile bes Gebildes eines lebenden Thiers unter dem Mikroftop fich mit einem Male ein Saufen organischer Urtheilchen von der übrigen Substanz ablofte, den Prozeg der Wech= selwirkung unter sich und mit ihren Umgebungen anfing und fort= feste und mit dem Blute in Wechselwirkung trat und darein überaing"1). - Indes hat die Mehrzahl der Beobachter dies Phanomen nicht gesehen; Roch sagt: "Es ist doch ein eigenthumlicher Bufall, daß, fo oft ich burch das Mikrofkop auf einen Froschfuß gukte, es nicht einmal einem Studchen ruhendem Thierstoffe beliebte ftromlustig zu werden" 2). Ich habe es ebenfalls nie gesehen, bescheide mich aber gerne, benn etwas nicht gesehen zu haben, beweist noch nicht die Unrichtigkeit der von Undern gemachten Wahrneh= mungen. Zweifelhaft ift es mir, bas gestehe ich; wie sich benn immer Zweifel erheben, wenn man mit angestrengter Beobachtung etwas nicht auffinden kann. In feinem Falle glaube ich aber, baß es fo oft und haufig zu feben fei, wie J. Muller angibt. Gefett. die Blutbildung erfolgt aber auf die angegebene Weise durch Stoff= wechsel oder Verflussigung, so hatten wir im Organismus eine breifache Erzeugung von Blutkornern ober Blut überhaupt, namlich:

- 1) Blutkornerbildung aus dem Dotter, primitive Blutbildung = Dotterblutbildung.
- 2) Blutkornerbildung aus bem Chylus, secundare Blutbildung — Chylusblutbildung.
- 3) Blutkörnerbildung durch Umwandlung und Ablösung der organischen Masse (des Thierstoffs), tertiäre Blutzbildung.

Über die Umwandlung des Bluts in den Thierstoff oder ins Gewebe, das heißt über die eigentliche Ernährung oder Festbildung des Blutes, hat man ebenfalls verschieden gesehen und erklärt. Daß aus dem Blute die Festbildung oder die Erzeugung des organischen Gewebes geschieht, daß also ein Theil der Blutmasse hierzu verwendet werden muß und nicht alles arterielle Blut in venöses

<sup>1)</sup> Isis. 1824. S. 281.

<sup>2)</sup> Medel's Archiv. 1827. S. 450.

vermandelt werden kann, wie letteres aus einer zu weit gesponnenen Rreislaufstheorie angenommen worben ift, ift flar und Sachs bat barüber treffende Bemerkungen gemacht. Es fragt sich aber, wie erfolgt die organische Kestbildung aus dem Blute? Dollinger hat. entsprechend seinen Beobachtungen über die Ablosung der Thierstoff= forner und Verwandeln derfelben in Blutkorner, gefehen, wie ein= zelne Blutkorner an dem kornig schleimigen Thierstoff kleben bleiben, fich mitunter wieder logreißen, zuweilen aber auch fich mit ihm vermischen, indem sie gleichsam sich auflosen, ihre scharf begrenzten Umriffe ablegen, unregelmäßig werden und auf diese Weise ben Schleimkornern felbst vollkommen gleichen 1). Er halt bas Blut nur fur eine Metamorphose des Thierstoffs, ber seiner Natur nach fruher da ist, als das Blut. Die aufgenommene Nahrung muß zu Thierstoff gemacht werden. — Joh. Muller scheint dieß auch gesehen zu haben; man bemerkt nach ihm, wenn man ein Blutkugelchen mit den Augen verfolgt, daß es sich am Ende mit einem Theil des Gebildes fest zusammenschließt, stehen bleibt und so zur Bilbung beitragt. Doch follen sich nur feltene und wenige Rugel= chen verirren und in der Substanz haften bleiben'2). Diese Art der Absetzung der Blutkugelchen ins Parenchym haben aber viele aufmerksame Forscher nicht gesehen. Raltenbrunner sah zwar in der Entzundung die Kornchen felbst ins Parenchym ergoffen, im gesunden Buftande aber beobachtete er niemals, daß Blutkugelchen aus ihren Kanalen traten und im Parenchym zuruckgehalten wurben 3). Wedemener fah es ebenfalls nicht 4) und Baum= gartner halt es für unwahrscheinlich, daß im normalen Zustande ganze Blutkugelchen an Organe angelagert werden und sich in Substanz umwandeln. Er schließt bies baraus, daß er diefen Borgang bei seinen außerst zahlreichen mikroskopischen Untersuchungen niemals gesehen hat 5). Raltenbrunner erklart den Prozes der Ubsetzung

<sup>1)</sup> Absonderung. S. 39.

<sup>2)</sup> U. a. D. S. 279.

<sup>3)</sup> Experimenta etc. p. 89.

<sup>4)</sup> U. a. D. S. 480.

<sup>5)</sup> U. a. D. S. 193.

und Blutumwandlung auf andere Weise. Er fagt: man konne benselben nicht wahrnehmen, obgleich nothwendig zwischen Blut und Parenchom ein gewisser Commerz ba fein muffe; die zarte wandige Begrenzung konne diefen nicht ftoren; er erzählt, daß er vorzüglich fein Augenmerk auf die wunderbaren Metamorphosen gewendet habe, welche die Blutkugelchen beim Übergang der Arterien in die Benen erleiden und glaube, die Verwandlung des arteriellen Bluts in venofes hange fehr innig mit dem Prozeg der Abfebung zusammen. Die arteriellen Blutkugelchen beschreibt er als angeschwollen, von lebhafter Farbe und mit umschriebenen Randern versehen, ofters scheinen fie gleichsam zusammenzukleben, vielleicht weil fie fast von keinem Blutwaffer umgeben find. Sobald diese Rugelchen aus ben Arterien in die Haargefaße gelangen, wo sie langsamer laufen und langer verweilen, schwellen sie fo an, daß sie großer erscheinen. Sodann scheinen sie etwas Blutmasser auszuschwißen und sie verkleben eben wegen des dazwischen befindlichen Serums weniger. Dasfelbe Serum scheint auch gleichzeitig, mahrend es aus den arteriellen Rugelchen ausgeschieden wird, ins Parenchym zu bringen und so die Absetzung aus dem Blute zu bewerkstelligen. Joh. Muller will übrigens keinen Unterschied zwischen den arteriofen und venofen Blutkornchen gefunden haben und steht, wie er aus= brucklich fagt, mit Raltenbrunner's erwähnten Ungaben in Widerspruch 1). Baumgartner supplirt hier den Mangel an Erkenntnig aus unmittelbarer Anschauung burch theoretische Combination; er stellt sich vor, daß, wahrend die ganze Blutmaffe in dem Rapillargefaßspstem von arteriellem Blute in venofes unter Barme= entwickelung umgewandelt wird, von jedem Blutkugelchen auch gewiffe Theile, jedoch in außerst geringer Menge, abgesetzt werden, welche zum Theil ausgeschieden werden, zum Theil aber mit der Substanz der Organe sich vereinigen. Biele Blutkugelchen mogen dabei auch ganz aufgeloft werden und sodann die Substanz des Organs durchdringen und sich mit ihr verbinden. Uhnlich spricht fich Roch aus 2): "Dhne Zweifel, sagt er, find es die Blutkugelchen,

<sup>1)</sup> Burdach a. a. D. S. 114.

<sup>2)</sup> Medel's Archiv. 1832. S. 258.

welche ben ebelften und in Betreff ber Ernahrung wesentlichsten Bestandtheil ausmachen (wofur wir uns den weitern Beweis noch vorbehalten), und es ist eine sehr merkwurdige Thatsache, daß bei ber freien ungeftorten Blutbewegung hin und wieder ein Rugelchen fich an die Gefäßwand dicht anlegt und nach und nach verschwindet. Wenn wir auch nicht mit Gewißheit fagen konnen, daß bas Materielle des Rugelchens gang in das Inselchen übergeht, vielmehr bas fogar bezweifeln, fo konnen wir doch das als gewiß annehmen, daß der augenblickliche Stand der Bitalitat des Inselchens ein folches Unlegen und Verzehren bes Rugelchens fodere. Noch merkwurdiger ist das Durchdrangen von kleinen Fragmenten von Rügelchen durch Die Mitte eines großern Inselchens in einem wenigstens dreifach fo großen Zeitraume, als das Blut der Haargefaße zu feinem Umlaufe in der ganzen Schwimmhaut gebraucht. Mas führt nun die Diminutivkugelchen durch diese Insel? Ich sollte meinen, nichts Underes als bas Bedurfniß biefes fleinen Korpertheils zu bem Reiz und ber materiellen Mittheilung von dem Blute. — Die deutlichsten Fingerzeige aber, wie die Ernahrung vor fich geht, gibt ber frankhafte Zustand der ausgebildeten Entzundung, indem nach der Rothung des Serums durch Auflosung der Rügelchen die Inseln allmalig eine gelbliche Farbe annehmen, mit Verminderung der Rothe des bewegungslosen Bluts. — Es bringt also bas rothe Serum nicht burch organisirte Ranale, wol aber burch Poren, wie sie jeder Ror= per hat, in die Inseln, in das Parenchyma, in welchem nun die Uffimilation u. f. w. vor fich geht". Webemener fchreibt bem Blutwaffer einen wichtigen Ginfluß in der Ernahrung zu, sofern in ihm die Bestandtheile des Bluts theils mechanisch gemengt, wie die Rugelchen, theils wirklich aufgeloft, wie der Ciweifftoff, die Alkalien und Salze bewegt und ben verschiedenen Organen zu ihrer Ernahrung und dem ihnen obliegenden Ubsonderungsgeschäfte bargeboten werden.

Wenn es um eine kritische Prüfung dieser verschiedenen Unsgaben und Unsichten sich handelt, so muß ich zuerst bemerken, was mir selbst die Beobachtung zeigte. Ich habe den Kreislauf an verschiedenen Thieren, an ausgebildeten, wie an Embryonen und an mehrern wirbellosen Thieren beobachtet, aber nie, ich gestehe es offen,

habe ich die Verschmelzung von Blutkornern mit bem Gewebe ge= feben, so baß ich eine wahrhaftige Berwandlung ins Parenchom wahrgenommen hatte, wenn auch einzelne Blutkornchen allerdings zuweilen hangen blieben. Man konnte fagen, daß bies vorzüglich nur bei jungen Thieren mahrzunehmen ware, wo die Bilbung und Maffenzunahme rafch und auffallend geschieht; aber Baumgartner hat es nicht gesehen, während er doch gerade vielfach während der Entwickelung beobachtete. Ich habe es auch nie in Kaulquappen wahrgenommen, denen ich die Schwanze abgeschnitten hatte, welche fich fehr rasch regeneriren, und wo bald neue Gefäßbildung entsteht. Eben so wenig habe ich jene Beranderung der arteriellen Blutkorn= chen beobachtet, welche Raltenbrunner beschreibt und außerhalb ber Gefage konnte ich so wenig als J. Muller einen Unterschied zwischen arteriellen und venosen Blutkornchen bemerken. muß ich gefteben, daß alle meine hierher gehorigen Beobachtungen weder anhaltend noch genau genug waren, um deshalb jenen grund= lichen Forschern bestimmt widersprechen zu konnen; ich habe mir auch beshalb vorgenommen, im kommenden Fruhjahre ben Blutlauf gerade fur biefen Zweck in allen feinen Momenten und mit mog= lichster Ausbehnung zu verfolgen und dann anderwarts die gewonnenen Resultate mitzutheilen.

Betrachten wir übrigens jene obigen Angaben genauer und halten wir sie mit den übrigen Kenntnissen über Blutkörnchen und Blutbestandtheile zusammen, so erscheint es durchaus wahrscheinlich, daß die Ernährung durch Verslüssigung oder Stoffabgabe der Blutskörnchen geschieht. Dies ist mir aus folgenden Gründen wahrscheinlich:

- 1) Da es Thiere gibt, welche nur hochst sparsame oder gar keine Blutkornchen haben. Hier werden die Theile durch den homogenen Saft der Gefäße, der entweder blos dem Serum oder den im Serum gelösten Blutkornchen entspricht, ernährt.
- 2) Weil es fast gewiß ist, daß die Blutkörnchen der höhern Thiere viel Serum in sich enthalten, das sie außerhalb der Gefäße entlassen können und wirklich entlassen.
- 3) Daß, wenn auch ganze Körnchen abgesetzt und ins Gewebe verwandelt werden, dies offenbar zu selten stattsindet, als daß das durch die Ernährung allein vollbracht werden könne.

- 4) Daß die Angabe von Kaltenbrunner, wornach die arteriellen Körnchen im Kapillargefäßspstem etwas abgeben, sehr viel Wahrscheinliches hat. Eine Veränderung geht ganz gewiß mit dem Blute im Haargefäßspstem vor sich, sonst könnte das venöse Blut vom arteriellen nicht so verschieden sein, und wenn ich und I. Müller keinen Unterschied in den Körnchen beider Blutarten fanden, so lag es entweder an der Ungenauigkeit und dem Mangel an Schärfe unser Augen und unser Beobachtung, oder an den Instrumenten; in beiden Fällen können subtile Unterschiede übersehen worden sein und ich zweisse nicht, daß diese ein zukünstiger Natursorscher nach-weisen wird 1).
- 5) Aus den Phanomenen bei der Entzundung, die man bei Kaltenbrunner, Koch zc. nachlesen kann.

Soll ich meine bis jest gewonnene, freilich nur vorläufige, Unficht über Ernahrung und Absonderung, zwei Prozesse, welche im naben Zusammenhange steben, sagen, so ist es kurz diese: Mus den Speisen wird im Darme eine Fluffigkeit bereitet, welche als Muflofung von Kaserstoff und Giweißstoff mit Wasser und Salzen zu betrachten ift; diefe Ernahrungefluffigkeit zeigt eine balb großere, bald ftarkere Reigung zur Kornerbildung, das heißt, ein Theil der= felben koagulirt und nimmt organische Gestaltung an; in bas Blutgefäßinftem gebracht lagern fich neue Substanzmaffen an bie Rorn= chen an; biese bekommen, wahrend sie umbergetrieben werden, bei hohern Thieren eine mehr individualisirte, vollkommnere Form, erhalten eine Sulle von Farbestoff, - vielleicht mit durch die Ginwirkung der Respiration. Innerhalb des Kapillargefaßsystems geben fie Stoffe ab, welche bas Parenchym der verschiedenen Organe burchdringen, gemeinschaftlich mit dem Blutwaffer, was auch fur sich in geringer Menge ba ist. Einzelne verschmelzen auch wol gang mit dem Parenchym, andere lofen fich gang auf, die meiften gehen aber nach der Abgabe von Stoffen ins Benenspftem über und machen die Bahn des Rreislaufs von Neuem durch. Die nicht

<sup>1)</sup> Ich kann hier ben Wunsch nicht unterbrücken, es mochte ber treffliche, mit feiner Beobachtungsgabe und kostbaren, stark vergrößernben Mikroskopen ausgerüstete, Ehrenberg hier untersuchen und prüfen.

Chylus führenden Lymphaefage durften ebenfalls aus dem Ravillaraefaffpstem Stoffe bem Blute entziehen, beren nahere Renntnig von der mikroskopischen Untersuchung dieser Lymphe zu erwarten steht. So trankt das Blut auch die letten Blindbarmchen und Rohrchen ber secernirenden Drufen, welche es allenthalben umspuhlt und feine Stoffe ins Parenchym ober die hautigen Wandungen absett. Es gibt somit die Stoffe ab, aus welchen die Drufen ihr Secretum bereiten. Wahrscheinlich findet eine Wahlanziehung bestimmter Theile des Blute in bestimmten Organen statt, wofür die Berschiedenheit ber Secretionen fpricht, fo wie ber Umftand, daß gewiffe Substan= zen ins Blut gebracht, vorzugsweise in gewiffen Ubsonderungen abgefest und ausgeschieden werden. Ginen unmittelbaren Gefaguber= gang aus den Blutgefagen in Ubsonderungsgefaße fann man nach ben schönen Darftellungen von E. S. Weber und J. Muller über den Bau der Drufen nun nicht mehr annehmen. Es ift dieser auch aus der Beschaffenheit des Bluts und der Absonderungs= fluffigkeiten unwahrscheinlich, indem lettere gar feine, ober gang andere Kornchen zeigen. Go finde ich im Sarne, wo der Befaßübergang am bestimmteften behauptet murde, gar feine Kornchen; eben so wenig traf ich sie in der Galle, g. B. der Umphibien und Kische. Folgende Punkte durften zur Aufhellung der Prozesse der Ernahrung und Absonderung einer besondern Untersuchung bedurfen:

1) Wie ist die Lymphe und der Chylus in verschiedenen Thiezen beschaffen?

2) Wie verhalten sich ebenfalls die Ernährungsflüssigkeiten mikroskopisch?

2) Wie sehen die Gewebe in ihren feinsten Vertheilungen aus? Ich gestehe, daß die vorliegenden Untersuchungen über diese Punkte mir sehr mangelhaft erscheinen und einer strengen kritischen Nevision bedürfen. Es soll die Erörterung derselben zu meinen nächsten Aufgaben gehören, wenn es mir durch die Umstände verzgönnt ist. Von hohem Interesse wäre es auch, wenn von Seite der Chemiker den Physiologen in die Hände gearbeitet würde.



J. F. Schröter soulp

#### I. Mensch.

- II. Schildkröte.
- III. Kerne von Bhakörnchen vom Frosch.
- IV. Squalus squatina.
- V. Lymphkörnchen vom Frosch.
- VI. Lophius piscatorius.

- VII. Plearonectes Flesus.
- VIII. Terebella.
- IX. Muraena conger.
- X. Ascidia mamillaris.
- XI. Scorpio europaeus.

XII. Asterias aurantiaca.





COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

QP 91 W12

RARE BOOKS DEPARTMENT

